Handbuch des sanskrit, mit texten und glossar

**Albert Thumb** 



STANFORD VNIVERSITY LIBRARY

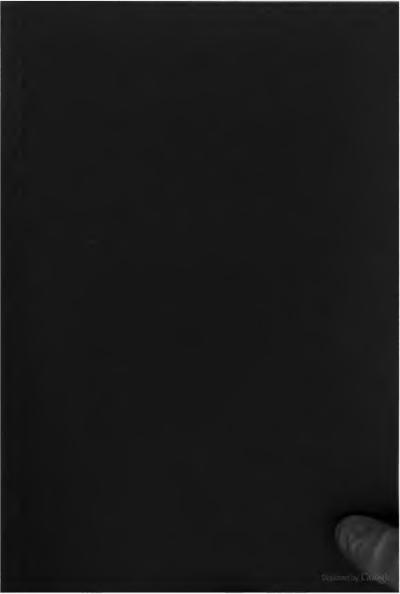



491.25 T534

1005,80

90 · 60

# SAMMLUNG INDOGERMANISCHER LEHRBÜCHER

UNTER MITWIRKUNG VON

PROF. DR. E. BERNEKER, PROF. DR. CARL BUCK, PROF. DR. MIKKOLA, PROF. DR. F. SOMMER, PROF. DR. W. STREITBERG, PROF. DR. A. THUMB, PROF. DR. A. WALDE UND PROF. DR. J. ZUBATÝ

. HERAUSGEGEBEN VON

DR. HERMAN HIRT

a. o. PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT LEIPZIG

I. REIHE: GRAMMATIKEN

1. BAND:

HANDBUCH DES SANSKRIT MIT TEXTEN UND GLOSSAR

II. TEIL: TEXTE UND GLOSSAR



### HANDBUCH

DES

SANSKRIT



EINE EINFÜHRUNG IN DAS
SPRACHWISSENSCHAFTLICHE STUDIUM
DES ALTINDISCHEN

VON

DR. ALBERT THUMB

a.o. PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT MARBURG

II. TEIL: TEXTE UND GLOSSAR





מככככככככ HEIDELBERG 1905 מככככככככ CARL WINTER'S UNIVERSITÄTSBUCHHANDLUNG

## 444694

Alle Rechte, besonders das Recht der Übersetzung in fremde Sprachen, werden vorbehalten.

YHAMSE MYORMATA

## Inhalt.

|                                                 | Serre                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Texte                                           | 1 - 57                |
| I. Aus dem Pancatantra:                         |                       |
| 1. Der blaue Schakal (I, 10)                    | 1                     |
| 2. Die Katze als Richter zwischen Sperling und  |                       |
| Hase (III, 2)                                   | 4                     |
| Hase (III, 2)                                   | 10                    |
| II. Aus dem Hitopadēša:                         |                       |
| I. Der zerbrochene Topf (IV, 6)                 | 17                    |
| 2. Der gefoppte Brahmane (IV, 8 u. 9)           | 18                    |
| III. Aus dem Kathäsaritsägara:                  |                       |
| Papagei und Elster                              | 22                    |
|                                                 |                       |
| IV. Aus dem Mahābhārata:                        | 31                    |
| Die Sintflut                                    | 31                    |
| V. Aus dem Višnupurāņa:                         |                       |
| Die Grenzen von Yama's Macht                    | 37                    |
| VI. Aus dem Rāmāyaņa:                           |                       |
| Sage von Sunahšēpa                              | 44                    |
|                                                 |                       |
| VII. Aus Amaru (8 Strophen)                     | 48                    |
| VIII. Aus Bhartzhari (25 Strophen)              | 51                    |
| Übersicht der in den Texten vorkommenden Metra. | <b>58</b> — <b>60</b> |
| Glossar                                         | 61                    |
|                                                 | V                     |

#### I. Aus dem Pancatantra.

 Der blaue Schakal. (I, 10)

किसिश्चित्रं नग्रद्योनाम शृगालः प्रतिवसित स। स कदाचित्सुधाविष्टो जिह्नालीत्यानंगरानारे प्रविष्टः। अय तं नगरवासिनः सारमेया अवलोक्य सर्वतः शब्दायमानाः परिधाय्य
तीद्दण्दंष्ट्रांयभैदिस्तुमारन्याः। सो ऽपि तैभैद्ध्यमाणः
प्राणभयात्रंत्यासन्दंजकंगृहं प्रविष्टः। तत्र च नीलीरसंपरिपूर्णमहाभाग्रं सज्जीकृतमासीत्। तत्र
सारमेयराक्रान्तो भाग्रद्धमध्ये पतितः। अय यावचिष्क्रान्तस्तावनीलीवर्णः संजातः। तत्रांपरे सारमेयास्तं शृगालमंजानन्तो यथाभीष्टंदिशं जग्मुः।
चग्रद्धा ऽपि दूरतरं प्रदेशमासाद्य काननांभिमुखं
प्रतस्य। न च नीलवर्णेन कदाचिन्नंजरङ्गस्यज्यते।
उक्तं च

वज्रलेपस्य मूर्षस्य नारीणां कर्कटस्य च। एको यहस्तुं मीनानां नीलीमद्यपयोर्येषा॥'

¹ Die Genetive h\u00e4ngen alle in gleicher Weise von dem Subjekt (\u00e4\u00bfk\u00f3) grahah ab: 'es ist ein Erfassen der Schminke u. s. w. Thumb, Altindische Grammatik. II.

अय तं हरंगलंगरलंतमालंसमंप्रभमंपूर्वं सत्त्रमंव-लोक्य सर्वे सिंहंब्याघंडी पिवृक्षंप्रभृतयो ऽराय्यनिवा-सिनो भयंब्याकुलंचित्ताः समन्तात्पलायनंकियां कु-वेन्ति । कथयन्ति च । न ज्ञायते ऽस्य कीदृग्वंचे-ष्टितं पौरुषंच । तदूर्तरं गच्छामः । उक्तं च । न यस्य चेष्टितं विद्याचं कुलं न पराक्रमम् । न तस्य विश्वसेत्प्राज्ञो यटी छोच्छंयमात्मनः ॥

चगरवो ऽपि तानंभयंथाकुलितान्विद्यायेदमाह। भो भोः श्वापदाः किं यूयं मां हष्ट्वेंव संबस्ता वजय। तन्नं भेतव्यम्। अहं बस्तगांद्य स्वयमेव सृष्ट्वांभिहितः। यञ्चापदानां मध्ये किश्चद्रांजा नांस्ति
तन्नं मयांद्य सर्वेश्वापद्रमभुन्ने ऽभिषिक्तः ककुहुमांभिधः। ततो गता श्वितितले तान्सवान्परिपालय।
इति। ततो ऽहमंबांगतः। तन्मम इत्वंद्यायायां
सर्वेरेव श्वापदैवंतितव्यम्। अहं ककुहुमो नाम राजा बैलोक्ये ऽपि संजातः। तच्छूंत्वा सिंहंव्याप्रपुरः
सराः श्वापदाः स्वामिन्प्रभी समादिश इति वदना-

sowie (yathā) der Fische u. s. w.' = 'wo Schminke u. s. w. etwas erfassen, bleiben diese immer'. Vgl. zu dieser Ausdrucksweise Gramm. § 685.

¹ 'einen Glanz besitzend, wie das mit dem Tamālabaum vergleichbare Gift am Halse des Siva'. Der Hals des Gottes Siva hatte eine blaue Farbe, die durch den Trank eines Giftes entstanden war.

स्तं परिवृद्धः। ऋष तेन सिंहस्यामान्यपदवी प्रदत्ता व्याघ्रस्य शय्यांपालकत्वम्' द्वीपिनस्तास्लांधिकारः' वकस्य द्वारंपालकत्वम् । ये चांत्मीयाः शृगालास्तैः सहालापंमाचमपि न करोति। शृगालाः सर्वे ऽप्प-र्धेचन्द्रं टच्चा निःसारिताः। एवं तस्य राज्यकिया-यां वर्तमानस्य ते सिंहांदयी मृगान्थापाद्य तत्पुरतः प्रक्षिपन्ति । सी ऽपि प्रभूधर्मेण सर्वेषां तान्प्रवि-भज्य प्रयद्धति। एवं गद्धति काले कदाचिन्नेन सभागतेन दूरदेशे शब्दायमानस्य श्गालवृन्दस्य कोलाहली ऽत्रावि। तं शब्दं श्रुता पुलकिततन्-रानन्दाश्रुपरिपूर्णनयन' उत्थाय तारस्वरेख विरो-तुमारव्यवान् । ऋष ते सिंहांदयस्तं तारस्वरमाकार्यं श्रुगालो ऽयमिति<sup>\*</sup> मता सलज्जमंधोमुखाः स्रण्-मैंकं स्थिता मिणः प्रोचुः। भी वाहिता वयमंनेन श्रुद्रशुगालेन । तर्बध्यतामिति । सो ऽपि तदाकार्य पलायित्रमिन्द्रंस्तेच स्थान एव सिंहोदिभिः खराड-शः कृतो मृतर्ष्यं। ऋतो ऽहं व्रवीमि।

 $<sup>^{\</sup>mbox{\tiny 1}}$  Zu den Nominativen ist jeweils zu ergänzen: 'wurde übergeben'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kann wie ein Genetiv absol. übersetzt werden.

<sup>3</sup> Loc. absol.

<sup>4</sup> Bahuvrīhi-Compositum.

<sup>5</sup> vgl. Gramm. § 700.

# त्यक्ताश्वांभ्यन्तरा येन' वाद्याश्वांभ्यन्तरीकृताः। स एव मृत्युमाप्त्रोति यथा राजा ककुद्रूमः॥

 Die Katze als Richter zwischen Sperling und Hase. (Die Krähe erzählt.)
(III, 2)

किसंश्विद्वसे पूराहमवसम् । तनाधस्तान्कीटरे कपिञ्जलो नाम चटकः प्रतिवसति सा। अय स-दैवांस्तमनवेलायामागतयोईयोरंनेकसुभाषितंगो-ष्ट्या देवर्षिब्रह्मषिराजिषेपुराणचरितंनीतेनेन पर्यटनदृष्टांनेककौतूहलंप्रकथनेनच परममुखमंनुभ-वतोः कालो वजित । अय कदाचित्किपञ्चलः प्रा-णयाचार्षमन्यैश्वटकेः सहान्यं पक्षशालिप्रायं देशं गतः। ततो याविसंशासमये ऽपि नांयातस्तावदहं सोहेगमनास्त्रं डियोगंदुः खितिश्विन्तितवान् । अहो किमद्य कपिञ्चलो नायातः। किं केनापि पाशेन बद्धः। उताहीस्वित्केनापि व्यापादितः। सर्वेषा यदि कुशली भवति तन्मां विना न तिष्ठति। एवं मे चिन्तयतो बहुन्यंहानि व्यतिक्रान्तानि । ततश्च तच कोटरे कदाचिच्छी घ्रगो नाम शशको ऽस्तमनवेला-

<sup>1</sup> Vgl. Gramm. § 369 Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Loc. absol.

यामागत्य प्रविष्टः। मयापि किपञ्चलिनिराश्तेन न निवारितः । अथान्यस्मिन्नंहिन किपञ्चलः शालि-भक्षणादंतीव पीवरतनुः स्वमाश्रयं स्मृता भूयो ऽपि तचैव समायातः । अथवा साध्विंदमुच्यते । न तादृग्जायते सीख्यमिष स्वर्गे श्रीरिणाम् । दारिद्ये ऽपि हि यादृक्त्यात्स्वदेशे स्वपुरे गृहे ॥ अथांसी कोटरान्तर्गतं शश्कं दृष्ट्वा साक्षेपमाह । भीः शश्क न त्वया सुन्दरं कृतं यन्ममावसथस्थाने प्रविष्टो ऽसि । तन्छी घं निष्क्रस्थताम् । शश्क स्नाह । न तवेदं गृहं किंतु ममैव । तिकं मिथ्या परुषाणि जल्पसि । उक्तं च

वापीकूपंतडागानां देवालयकुजन्मनाम्। उत्सर्गात्परतः स्वाम्यमपि कर्तुं न शकाते॥ तथा च

प्रत्यक्षं यस्य यद्गुक्तं क्षेचाद्यं दश वत्सरान् ।
तच भुक्तिः प्रमाणं स्याचं साक्षी नाक्षराणि वा॥
मानुषाणामयं न्यायो मुनिभिः परिकीर्तितः ।
तिरश्चां च विहङ्गानां यावदेव समाश्रयः ॥
तन्ममैतदृहं न तवेति । किपञ्चल श्राह । भी यदि

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gehört zu dem folgenden Nebensatz.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ergänze: '... gilt der Grundsatz, daß sie Besitzrecht haben'.

स्मृतिं प्रमाणीकरोषि तदागन्छ मया सह येन' स्मृ-तिपाठकं पृष्टा स यस्य ददाति स गृह्णातु । तथा-नृष्टिते मयापि चिन्तितम् । किमच भविषति । मया द्रष्टच्यो ऽयं न्यायः । ततः कौतुकादहमपि ता-वंनुप्रस्थितः । तवान्तरे तीष्ट्णदंष्ट्रो नामारएयंमा-जारस्तयीर्विवादं श्रुत्वा मार्गासचं नदीतरमासाद्य कृतकुशोपयहो निमीलितनयन अर्धवाहर्र्धपाद-स्पृष्टभूमिः श्रीसूर्याभिमुखं इमां धर्मोपदेशनामंब-रोत्। ऋहो ऋसारोऽयं संसारः। श्र्णभङ्गराः प्राणाः। स्वप्रसदृशः प्रियसमागमः। इन्द्रजाल वन्कुंद्रुसपरियहो ऽयम्। तद्यमं मुक्कां नान्या गतिरस्ति। उक्तं च अनित्यानि श्रीराणि विभवो नैव शाश्वतः। नित्यं संनिहितो मृत्यः कर्तव्यो धर्मसंयहः ॥ यस्य धर्मविहीनानि दिनान्यायानित यानित च। स लोहकारभस्त्रेव श्वसन्त्रिप न जीवति॥ अन्यज्ञ।

नाच्छादयति कौपीनं न दंशमशकापहम्। शुनः पुन्छमिव व्यर्थं परिष्ठत्यं धर्मवर्जितम् ॥

¹ 'auf daß, damit'; das dazugehörige Verbum ist grhņātu.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die verschiedenen Composita (im Nominativ) schildern die Haltung eines indischen Büßers, welche von der Katze angenommen wird, um Vertrauen zu erwecken.

<sup>3 &#</sup>x27;Abgesehen von der Tugend'.

पुलाका इव धान्येषु पूर्तिका इव पश्चिषु। मशका इव मत्येंषु' येषां धर्मों न कारणम्॥ श्रेयः पृष्पफलं वृक्षाद्धाः श्रेयो घृतं सृतम्। श्रेयस्तैलं च पिरायकाच्छेंयान्धमंसू मानुषात् ॥ सृष्टा मुचपूरीषांथेमाहाराय च केवलम्। धर्महीनाः पराषाय पुरुषाः पश्वो यथा॥ स्थेयें सर्वेष कृत्येषु शंसन्ति नयपरिष्ठताः। बहुंन्तराययुक्तस्य धर्मस्य तरिता गतिः॥ संक्षेपात्कथ्यते धर्मो जनाः किं विस्तरेण वः। परोपकारः पुरायाय पापाय परपीडनम् ॥ श्रुयतां धर्मसर्वस्वं श्रुता चैवावधायताम्। ञ्चात्मनः प्रतिकुलानि परेषां न समाचरेत् ॥ ऋष तस्य तां धर्मोपदेशनां खूला शशक ऋाह।भी भोः कपिञ्चल एष नदीतीरे तपस्वी धर्मवादी तिष्ठति । तदेनं पृद्धावः । कपिञ्चल ञ्राह । नन् स्वभावती ( इसाकं शनुभूतो इयमस्ति । तहरे स्थि-तौ पृच्छावः। कदाचिदस्य वतवैकुल्यं संपद्यते। ततो दूरस्थितावूचतुः।भो भोस्तपस्विन्धर्मोपदेशक।

<sup>1</sup> sc. 'sind diejenigen'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Subjekt.

<sup>3</sup> s. Gramm. § 238. 6.

<sup>4</sup> Casus auf -tas (vgl. Gramm. § 240 Ende).

ञ्चावयोविवादो वर्तते । तहर्मशास्त्रहारेणांस्माकं निर्ण्यं कुरु। यो हीनवादी स ते भक्ष्यः। इति। स **ऋाह। भट्टी मा मैंवं वदतः। निवन्नीऽहं नरकंपात-**कंमार्गात । ऋहिंसैव धर्ममार्गः । उक्तं च ऋहिंसापूर्वको धर्मो यसात्सद्भिरुदाहृतः'। युकमत्कुणदंशांदींस्तस्माज्ञानिप रहायेत्॥ हिंसकान्यपि भूतानि यो हिनस्ति स निर्घेणः। स याति नरकं घोरं किं पुनरे शुभानिचं॥ एते ऽपि ये याज्ञिका याज्ञकमीण पण्नून्यापादय-नित ते मुर्खाः । परमार्थं श्रुतेर्ने जानन्ति । तत्र कि-लैतदंक्तं यदंजैर्यष्टव्यम् । अजा बीह्यस्तावत्सप्तवा-र्षिकाः कथ्यनो । न पुनः पत्रविशेषाः। उक्तं च वृक्षांिश्रञ्जा पणुन्हता कृता रुधिरकर्दमम् । यहीवं गम्यते स्वर्गे नाकं केन गम्यते ॥ तर्चाहं भक्षियणामि । परं जयपराजयनिर्णयं करि-षामि। किं तहं वृद्धी दूराद्यंवयोभीषान्तरं सम्यङ्

<sup>1</sup> Zur Stellung von yasmāt vgl. Gramm. § 369 Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 'Um wieviel mehr derjenige, welcher (yaḥ) ...'.

<sup>3</sup> sc. hinasti.

Der Satz enthält eine Deutung des Wortes aja-, das im vorhergehenden Satz vorkommt. Es soll dadurch bewiesen werden, daß auch in der 'śruti-' (vgl. § 30) die Opferung von Tieren nicht gefordert wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die ganze Zeile gehört zu dem darauffolgenden yadi-Satz.

शृशोमि । एवं ज्ञाता मम समीपवर्तिनौ भूता ममाये न्यायं वदतम् येन विज्ञाय विवादपरमार्थं वची वदतो मे परलोकंबाधो न भवति । उक्तं च यतः

मानाहा यदि वा लोभान्कोधाहा यदि वा भयात्। या न्यायमन्यथा बूते स याति नरकं नरः॥ पञ्च पश्चानृते हिन्त दश हिन्त गवानृते। शतं कन्यानृते हिन्त सहस्रं पुरुषानृते॥ उपविष्टः सभामध्ये यो न विक्त स्फुटं वचः। तस्माहूरेण स न्याज्यो न्यायो वा कीर्त्रयेहंतम्॥ तस्माहिश्रव्यो मम कर्णोपान्तिकेस्फुटं निवेदयतम्। किं बहुना। तेन श्रुद्रेण तथा तौ तूर्णं विश्वासिती यथा तस्योत्सङ्गवर्तिनी संजाती ततश्च तेनापि सम्मकालमेवैकः पादान्तेनांकान्तः। अन्यो दंष्ट्राक्रकचेन च। ततो गतप्राणी भिक्षताविति। अतो ऽहं ऽबन्वीमि।

स्नुद्रमर्थपति प्राप्य न्यायांन्वेषणतत्परी । उभावपि स्नयं प्राप्ती पुरा शशकपिञ्चली ॥

2 Mit nyāyo vā ('es müßte denn sein, daß') wird der vorhergehende Passus durch einen Ausnahmefall eingeschränkt.

¹ Der Sinn ist: 'wer wegen eines Stückes Kleinvieh ein falsches Urteil fällt, der begeht ein Verbrechen, wie wenn er fünf tötet' u. s. f. Vgl. dazu Gramm. § 693.

3. Die Rache des Affen. (V, 10)

कस्मिंश्विचंगरे चन्द्रो नाम भूपतिः प्रतिवसति सा। तस्य पूचा वानरक्रीडारता वानरयुथं नित्यमें-वांनेकभोजनभस्यादिभिः पृष्टिं नयन्ति स। अध वानरयूषाधिपो यः स श्रोशनसवाहंस्पत्यचाणका-मतवित्तंदानृष्टाता च तान्सवानपध्यापयति सा। अय तिस्मनाजगृहे लघुकुमार्याहनयोग्यं मेषयूय-मिस्त । तन्मध्यादेंको जिह्नालील्यादहिनँशम् निः-शङ्कं महानसे प्रविश्य यत्पश्यति तत्सर्वे भक्षयति। ते च सूपकारा यत्किंचित्काष्टं मृन्मयं भाजनं कांस्य-पानं ताम्रपानं वा पश्यन्ति तेनांश्र ताडयन्ति। सो ऽपि वानरयूषपस्तंदृष्ट्वा व्यचिन्तयत् । ऋहो मे-षसुपकारकलहो ऽयं वानराणां स्रयाय भविषाति यतो ऽचास्वादंलम्पटो अयं मेषो महाकोपाश्च सूप-कारा यथांसज्जवस्तुना प्रहरिना । तद्यदि वस्तुनो ऽभावार्कदाचिदुल्मुकेन ताडिययन्ति तदौर्णाप्रचुरो ऽयं मेषः स्वरंपेनापि वहिना प्रज्ञलिषति। तह्स-मानः पुनरश्वकुद्धां समीपवर्तित्यां प्रवेह्यति। सा-पि तृगप्राच्याञ्जलियति । ततो ऽश्वा वहिदाह-

¹ Uśanas-, Vṛhaspati- (Bṛhaspati-) und Câṇakya- waren berühmte Lehrer der 'Lebensweisheit' (nīti-).

<sup>2</sup> sc. 'ist'.

मवाप्यिनि । शालिहोत्रेणं पुनरेतदुक्तम् । यद्यान्यस्यांश्वानां विह्दाहदोषः प्रशाम्यिति । तन्तून-मेतेन भाष्यमत्र निश्वयः । एवं निश्वित्य सर्वान्वा-नरानाहूय रहिस प्रोवाच यत् । मेषेण सूपकाराणां कलहो यत्र जायते । स भविष्यत्यसंदिग्धं वानराणां श्वयावहः ॥ तस्मात्यांकलहो यत्र गृहे नित्यमंकारणः । तहृहं जीवितं वाञ्छन्टूरतः परिवर्जयेत् ॥ तथाच

कलहानानि हर्म्याणि कुवाक्यानं सीहृदम्। कुराजानानि राष्ट्राणि कुकर्मानं यशो नृणाम्॥ तब यावत्सर्वेषां संद्ययो भवति तावदेतद्राजगृहं संत्यज्य वनं गच्छामः। अय तत्तस्य वचनमश्रद्धेयं श्रुता मदों इता वानराः प्रहस्य प्रोचुः। भोः। भव-तो वृद्धभावाद्वु द्विवेक्ट्यं संजातं येनैतद्ववीषि। उक्तं च।

वदनं दशनैहींनं लाला स्रवति नित्यशः। न मितः स्पुरति क्वापि बाले वृद्वे विशेषतः॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Śālihōtra- ist ein veterinär-medizinischer Schriftsteller, der an unserer Stelle für ein Mittel gegen Brandwunden der Pferde angeführt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Prädikat des Satzes mit yatra ist syāt.

३ इव स्वांक्य ने जोगाचानाविधानास्यविशे-18 क्यान्यां विकास त क्यानक नक्ष करावि मध्यि बार प्राचीतिक क्या स प्रोवाच । विकास क्षेत्रक में स्थान न स्मीप। क्षेत्र द्वारम्बाद्यास्य स्वताम् व कारते हा स्वयं त्यं मकोवरि क्र अस्तान प्रयोशिक NAME OF PERSONS OF PERSONS OF American & Sentent & THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO THE PROPERTY STATES THE RESERVE THE PARTY OF THE PA THE RESERVE THE PARTY OF THE PA THE RESERVE THE PARTY OF THE PA THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY O 

हेषायमाणा धावमानाः सर्वमिष जनसमूहमांकुलीचकुः। अनानारे राजा सिवषादः शालिहोनद्यान्वैद्यानाहूय प्रोवाच। भोः प्रोच्यतामेषामश्वानां किष्यहाहोपशमनोपायः। ते ऽिष शास्त्राणि विलोक्य प्रोचुः। देव प्रोक्तमन विषये भगवता शालिहोनेण। यत्

्कपीनां मेदसा दोषो वहिदाहंसमुद्भवः।
अश्वानां नाशमभ्येति तमः सूर्योदये यथां।
तिक्तयतामेतिचिकित्सितं द्राग्यावदेते न दाहदीषेण विनश्यिता। सो ऽपि तदाकार्यं समस्तवानरवधमादिष्टवान्। किं बहुना। सर्वे ऽपि ते वानरा
विविधां युधलगुडपाषाणां दिभिष्यापादिता इति।
अश्व सो ऽपि वानरयृषपस्तं पुत्रपीत्रभातृमुतभागिनेयादिसंस्यं ज्ञाता परं विषादमुपागतः। स
त्यक्तां हारिकयो वना इनं पर्यटित । अचिन्तयच्च।
कथमहं तस्य नृपापसदस्यां नृणताकृत्येनां पकृत्यं करिष्यामि। उक्तं च

मर्षयेडर्षणां यो ऽच वंशजां परिनर्मिताम् । भयाद्या यदि वा कामात्म ज्ञेयः पुरुषांधमः ॥ अथ तेन वृडवानरेण कुचचित्पिपासाकुलेन अम-

<sup>1</sup> sc. 'vergeht'.

ता पद्मिनीखग्रडंमग्रिडतं सरः समासादितम् । त-द्यावत्मुक्ष्मेिक्षक्यांवलोक्षयति तावद्यनचरमनुष्या-णां परपङ्किप्रविशो ऽस्ति न निष्क्रमणम्। तत-श्विन्तितम्। नूनमच जलानो दुष्टयाहेण भाव्यम्। तत्पद्मिनीनालमादाय दूरस्थो ऽपि जलं पिवामि। तथानुष्टिते तन्मध्याद्राक्ष्मो निष्क्रम्य रत्नमालांवि-भूषितकरादस्तम्वाच । भी ऋच यः सलिले प्रवेशं करोति स मे भक्ष्य इति। तचास्ति धूर्ततरस्वलमो **ऽ**न्यो यत्पानीयमनेन विधिना पिबसि । ततस्तुष्टो ऽहम् । प्रार्थयस्व हृदयवाञ्चितम् । कपिराह । भीः कियती ते भद्यग्रशक्तः। स आह। शतसहस्रायत-लक्षाएयपि जलप्रविष्टानि भक्षयामि । बाह्यतः **जुगालो ऽपि मां दूषयति । वानर आह । ऋस्ति** में केनचिद्भूपतिना सहात्यनां वैरम्। यद्येनां रत्न-मालां मे प्रयच्छिस तत्सपरिवारमिप तं भूपितं वाक्प्रपन्नेन लोभियताच सरिस प्रवेशयामि। सो ऽपि श्रद्धेयं वचस्तस्य श्रुता रत्नमालां दत्ना प्राह। भी मित्र यत्समुचितं भवति तत्कर्तव्यमिति । वा-नरो ऽपि रत्नमालाविभूषितकरही वृक्षप्रासादेषु परिश्रमञ्जनिर्देष्टः पृष्टश्च।भी यूषप भवानियन्तं का-लं कुच स्थितः। भवतेंद्दयलमाला कुच लन्धा या

दीम्या सूर्यमिप तिरस्करोति। वानरः प्राह। ऋस्ति कुचचिदराये गुप्ततरं महत्सरी धनदनिर्मितम्। तच मुर्ये ऽधोंदिते रिववारे यः किश्विनमज्जिति स धन-दप्रसादादीहयलमालाविभूषितकारो निःसरित। अय भूभूजा तदाकार्य स वानरः समाहृतः पृष्टश्च। भी यूषाधिप किं सत्यमेतत्। रत्नमालासनाषं स-रो ऽस्ति कापि। कपिराह। स्वामिन। एष प्रत्य-क्षतया मत्करातस्थितया रत्नमालया प्रत्ययस्ते। त-द्यदि रत्नमालया प्रयोजनं तन्मया सह कमपि प्रेषय येन दर्शयामि। तच्छूता नृपतिराह। यद्येवं तदहं सपरिजनः स्वयमेषामि येन प्रभूता रत्नमा-लाः संपद्यन्ते । वानर आह । एवं क्रियताम् । त-षानुष्ठिते भूपतिना सह रत्नमालालोभेन सर्वे क-लचभृत्याः प्रस्थिताः । वानरो ऽपि राज्ञा दोलांधि-रूढेन स्वीत्मङ्ग' आरोपितः मुखेन प्रीतिपूर्वमा-नीयते। ऋषवा साध्विदमुच्यते।

तृष्णे देवि' नमस्तुभ्यं यया विज्ञान्विता ऋपि। ऋकृत्येषु नियोज्यन्ते भाम्यन्ते दुर्गमेष्वपि॥ तथा च।

इन्छति श्रृती सहस्रं सहस्री लक्ष्मीहते।

<sup>1</sup> Lokativ!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die 'Göttin Habsucht' wird angeredet.

लक्षाधिपस्तथा राज्यं राज्यस्यः स्वर्गमीहते॥ जीर्यनो जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्त जीर्यतः। जीर्यतश्रक्षुषी श्रोचे तृष्णिका तरुणायते॥ ऋष तत्सरः समासाद्य वानरः प्रत्यूषसमये राजान-मुवाच। देव अनार्धोदिते सूर्ये उने प्रविष्टानां सि-क्रिभवति। तत्सर्वो ऽपि जन एकदैव प्रविशत्। ल-या पुनर्भया सह प्रवेष्ट्यं येन पूर्वदृष्ट्यानमासाद्य प्रभूतास्ते रानमाला दर्शयामि। अथ प्रविष्टास्ते लोकाः सर्वे भिक्षता राष्ट्रसेन। अथ तेषु चिरायमा-खेषु राजा वानरमाह। भी यूषाधिप किमिति चि-रायते मे जनः। तच्छूना वानरः सत्तरं वृक्षमारुह्य राजानमुवाच।भो दुष्टनरपते राश्चसेनानाः सलिल-स्थितेन भिक्षतस्ते परिजनः । साधितं मया कुल-श्चयजं वैरम्। तहम्यताम्। लं स्वामीति मला नाव प्रवेशितः। उक्तं च।

कृते प्रतिकृतिं कुर्याश्विसिते प्रतिहिंसितम्।
न तत्र दोषं पश्यामि दुष्टे दुष्टं समाचरेत्॥
तस्त्रया मम कुलस्रयः कृतो मया पुनस्तविति। स्रचैतदाकर्र्ये राजा कोपाविष्टः पदातिरेकाको यर्थायातमार्गेण निष्कान्तः। स्रथ तिसम्भूपती गते रास्रसस्तृप्तो जलानिष्कम्य सानन्दमिदमाह।

हतः श्रुः कृतं मित्रं राजमाला न हारिता। नालेनांपिवता तोयं भवता साधु वानर॥ स्रतोहं ब्रवीमि। यो लेल्यात्कुरुते कर्म नैवोदकमवेस्रते। विडस्रनामवाप्रोति स यथा चन्द्रभूपतिः॥

II. Aus dem Hitopadēša.

 Der zerbrochene Topf. (IV, 6)

स्रानातवतीं चिन्तां कृता यसु प्रह्णित ।
स तिरस्कारमाप्तीति भयभागः डिजो यणा ॥
स्रास्त्र देवीकोठुनाम्नि नगरे देवश्मा नाम बास्रागः। तेन महाविषुवत्संक्रान्यां सक्तुपूर्णश्राव एकः
प्राप्तः। तमादायांसी कुम्भकारस्य भागः पूर्णमगः पैकदेशे रीद्रेणाकुलितः सुप्तः। ततः सक्तुरस्राणं हस्ते
दग्रकमादायांचिन्तयत्। यद्यहं सक्तुश्रावं विक्रीय
दशकपदंकात्राप्त्यामि तदाचेव तैः कपदंकिष्ठरशरावादिकमुपक्रीयांनेकधावृद्धस्तद्धनः पुनःपुनः पूगवस्त्रादिकमुपक्रीय विक्रीय लस्त्रसंख्यानि धनानि
कृत्वा विवाहचतुष्टयं करिणामि । स्रनन्तरं तासु
पत्नीषु रूपयीवनवती या तस्यामधिकानुरागं क-

रिषामि । सपत्यो यदा बन्बं करिषानि तदा को-पाकुलो ऽहुं ता लगुडेन ताडियणामि। इत्यभिधाय लगुडः क्षिप्रस्तेन सक्तुश्रावश्वर्णितो भागडानि च बहूनि भयानि । ततस्तेन शब्देनागतेन कुम्भकारेण तथाविधानि भागडान्यवलोक्य बासणस्तिरस्कृतो मगडपाबहिष्कृतश्व । अतो ऽहं बवीमि । अनागत-वतीं चिनामित्यादि ॥

> Der gefoppte Brahmane. (IV, 8 und 9)

श्रस्ति गौतमस्यारएये प्रस्तुतयक्षः किश्वहास-एः। स च यक्षार्थं यामान्तराच्छांगमुपकीय स्व-न्ये नीला गच्छन्पूर्तचयेनावलोकितः। ततस्ते धूर्ता यद्येष छागः केनापुपायेन लभ्यते तदा मितप्र-कर्षो भिवषतीति समालोच्य वृष्ठाचयतले क्रोशा-नारेण तस्य ब्राह्मणस्यागमनं प्रतीष्ट्य पिष स्थि-ताः। तचैकेन धूर्तेन गच्छन्स ब्राह्मणो ऽभिहितः। भो ब्राह्मण किमिति कुक्कुरः स्कन्येनोह्मते। विप्रे-णोक्तम्। नायं श्वा किंतु यज्ञच्छागः। अश्वानन्तरं स्थितेनान्येन धूर्तेन तथैवोक्तम्। तदाकर्ष्यं ब्राह्म-

<sup>1</sup> Vgl. Gramm. § 699.

णश्कागं भूमौ निधाय मुहुर्निरीस्य पुनः स्कन्धे कृ-ता दोलायमानमितश्वलितः। यतः। मितर्दोलायते नूनं सतामिष सलोक्तिभिः। विभिविश्वासितश्वासौ मियते चित्रकर्णवत्॥ राजाह। कथमेतत्। स कथयित।

(Eingeschaltete Fabel.)

श्रस्त किसंश्विद्यनोहेशे मदोत्करो नाम सिंहः।
तस्य सेवकास्त्रयः काको व्याघो जच्चकश्व । अथ
तैर्धमाद्रः किश्वदृष्टो दृष्टः। पृष्टश्व कुतो भवानागतः
सार्योद्वष्टः। स चात्मवृत्तान्तमकथयत्। ततस्तिनीता सिंहे ऽसी समिपतः। तेनाभयवाचं द्व्या चिचक्षणे इति नाम कृत्वा स्थापितः। अथ कदाचितिसंहस्य शरीरवैकल्याङ्गरिवृष्टिकारणाद्यांहारमलभमानास्ते व्यया वभूवः। ततस्तिरालोचितम्। चिचकर्णमेव यथा स्वामी व्यापादयित तथानुष्टीयताम्।
किमनेन कर्राटकभुजा। व्याघ उवाच। स्वामिनाभयवाचं द्व्यानुगृहीतस्तंत्कथमेवं संभवति। काको ब्रूते। इह समये परिष्ठीगः स्वामी पापमिष
करिष्यति। यतः।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Worte beziehen sich auf die Rahmenerzählung, d. h. sie haben nichts mit den beiden Fabeln zu tun.

त्यजेत्सुधार्तो महिलां स्वपुचं सादेत्सुधार्ता भुजगी स्वमग्डम्। बुभुस्तितः किं न करोति पापं स्त्रीणा नरा निष्करुणा भवन्ति॥

### अन्यच ।

मतः प्रमत्तश्रीन्मतः श्रानः कुडी बुभुद्धितः। लुड्यो भीरुत्त्वरायुक्तः कामुकश्च न धर्मवित्॥ इति संचिन्य सर्वे सिंहान्तिकं जग्मुः। सिंहेनो-क्तम्। श्राहारार्षे किंचित्राप्तम्। तेरुक्तम्। यत्ना-दपि न प्राप्तं किंचित्। सिंहेनोक्तम्। को ऽधुना जीवनोपायः। काको वदति। देव स्वाधीनाहार-परित्यागात्सवनाशो ऽयमुपस्थितः। सिंहेनोक्तम्। श्रवाहारः कः स्वाधीनः। काकः कर्णे कथयति चि-चक्तणे इति। सिंहो भूमिं स्पृष्ट्वा कर्णो स्पृश्वतिः। श्रभयवाचं दस्ता धृतो ऽयमस्माभिः। तत्कथं संभ-वति। तथा च।

> न भूप्रदानं न सुवर्णदानं न गोप्रदानं न तथाचदानम्।

<sup>1</sup> Metrum: Upēndravajrā.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zeichen des Bedenkens.

<sup>3</sup> Der Hauptsatz ist aus dem Satz mit yathā zu vervollständigen (nämlich vadanti...mahāpradānam).

## यथा वदन्तीह महाप्रदानं सर्वेषु दानेष्वभयप्रदानम् ॥¹

### अन्यम् ।

सर्वकामसमृह्यस्य ऋष्यमेधस्य यत्फलम्। तत्फलं लभते सम्ययिक्षते शरणागते॥

काको ब्रूते। नासौ स्वामिना व्यापादियतव्यः। किंत्वस्माभिरेव तथा कर्तव्यं यथासौ स्वदेहदानम- क्रीकरोति। सिंहस्तच्छुता तूणीं स्थितः। ततो लब्धावकाशः कूटं कृत्वा सर्वानादाय सिंहान्तिकं गतः। अथ काकेनोक्तम्। देव यत्नाद्पाहारी न प्राप्तः। अनेकोपवासिकवः स्वामी। तदिदानीं मदी- यमांसमुपभुज्यताम्। यतः।

प्रकृतिः स्वामिना त्यक्ता समृद्धापि न जीवित । अपि धन्वनारिवैद्धः किं करोति गतायुषः॥ किंच।

स्वामिमूला भवन्येव सर्वाः प्रकृतयः खलु । समूलेष्वपि वृक्षेषु प्रयत्नः सफलो नृणाम् ॥ सिंहेनोक्तम् । वरं प्राणपित्यागो न पुनरीदृश्चि कर्मणि प्रवृत्तिः । जषुकेनापि तथोक्तम् । ततः सिं-हेनोक्तम् । मीवम् । अथ व्याग्रेणोक्तम् । महेहेन

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metrum: Upēndravajrā.

जीवतु स्वामी। सिंहेनोक्तम्। न कदाचिदेवमु-चितम्। अय चित्रकर्णो ऽपि जातविश्वासस्त्रेये-वात्मानमाह। ततस्त्रडचनाक्तेन व्याघ्रेणासी कुछ्यं विदायं व्यापादितः सर्वेभैष्ठितश्व। अतो ऽहं ब-वीमि मतिर्दोलायते नूनमित्यादि।

(Schluß der ersten Erzählung.)

ततस्तृतीयधूर्तवचनं श्रुता स्वमतिश्रमं निश्चित्य छागं त्यक्का बाद्यणः स्नाता गृहं ययौ। स छा-गस्तिधूर्तिनीता भिष्ठतः। अतो ऽहं ब्रवीमि। आत्मीपम्येन यो वेन्नि दुर्जनं सत्यवादिनम्। स एव वञ्चते धूर्तिबाद्यणस्छागलो यथा॥

III. Aus dem Kathāsaritsāgara.
Papagei und Elster.

तद्खेदाय भूयस्ते वर्णयामि कथां भृणु । श्रस्ति पाटलिपुचाखं ख्यातं भूमगडले पुरम् ॥ १ तवासीचृपतिः पूर्वं नाम्ना विकमकेसरी । गुणानामिव रत्नानामाश्रयं यं व्यधार्विधिः ॥ २ तस्य शापावतीर्णों ऽभूहिव्यविज्ञानवञ्कुकः । विद्रयचूडामणिरित्याख्यया सर्वशास्त्रवित् ॥ ३

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nämlich vom Himmel auf die Erde.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Nutzanwendung steht im Originaltext an anderer Stelle (nämlich in der Erzählung, welche die Fabel einleitet).

तेनोपदिष्टां सदृशीं राजपुत्रीं नृपात्मजः। मागधीमुपयेमे स भार्यां चन्द्रप्रभाभिधाम् ॥ ४ तस्या अपि तथाभूता ज्ञानविज्ञानशालिनी। शारिका सोमिका नाम राजपुत्र्याः किलाभवत् ॥५ ते चैकपञ्चरस्ये हे तचास्तां शुकशारिके। सेवमाने स्वविज्ञानैदंपती तौ निजप्रभू ॥ ६ एकदा साभिलाषस्तां शारिकां सो ऽत्रवीद्भुकः। एकश्रयांसनांहारं सुभंगे भज मामिति ॥ ९ नाहं पुरुषसंसर्गमिन्छामि पुरुषा यतः। दुष्टाः कृतमा इति सा शारिका प्रत्युवाच तम् ॥ ৮ न दुष्टाः पुरुषा दुष्टा नृशंसहृदया स्त्रियः। इति भूयः शुकेनोक्ते विवादो ऽचालगत्तयोः ॥ ९ कृतदासत्वभायात्वंपणीं ती श्कुनी मियः। निश्वयायाय सत्यं तं राजपूचमुपेयतुः ॥ १० स विवादपदं श्रुता तयोरास्थानगः पितुः। क्यं कृतझाः पुरुषा बूहीत्याह स शारिकाम् ॥ ११ ततः सा भृगुतेत्युत्ता निजपक्षप्रसिद्धये। पुंदोषख्यापिनीमेतां शारिकाकथयत्कथाम् ॥ १२ ऋस्ति कामन्दकी नाम नगरी भूवि विश्रुता। अर्थदत्ताभिधानो ऽभूडणिक्तस्यां महाधनः ॥ १३

<sup>1</sup> s. Gramm. § 695.

धनदत्ताभिधानश्च पुत्रस्तस्योदपद्यत । पितर्युपरते सो ऽपि वभूवोच्छृक्षलो युवा ॥ १४ द्यूतादिसक्ने धूर्ताश्च मिलितास्तमपातयन् । कामं व्यसनवृष्यस्य मूलं दुर्जनसंगतिः ॥ १५ श्रविराद्यसनश्चीणधनो दीर्गत्यलज्ज्या । सो ऽष त्यक्का स्वदेशं हैं तं आन्तुं देशान्तराण्य-गात् ॥ १६

गर्छेश्व चन्दनपूरं नाम स्थानमवाप्य सः। विवेश भोजनार्थी सर्वेकस्य विश्वजो गृहम् ॥ १९ स विशक्सुकुमारं तं दृष्ट्वा पृष्ट्वान्वयादिकम्। ज्ञाता कुलीनं सत्कृत्य स्वीचके दैवयोगतः ॥ १৮ ददौ च सधनां तसी नामा रानावलीं सुताम्। ततः स धनदत्तो ऽच तस्यौ श्वश्रुरवेश्मनि ॥ १९ दिनेष्वेव च यातेषु सुखिवस्मृतदुर्गतिः। स्वदेशं गनुकामी ऽभूत्राप्तार्थो व्यसनोत्सुकः ॥ २० ततो उनुमान्य कथमप्यवशं श्रमुरं शरः। तं दुहिचेकसंतानं गृहीता तामलंकृताम् ॥ २१ भार्या रत्नावलीं युक्तामेकया वृद्धया स्त्रिया। स आत्मनातृतीयः सन्देशात्रस्थितवांस्ततः ॥ २२ 🗍 क्रमालापाटवीं दूरामुखा तस्करजां भियम्। गृहीत्वाभरणं तस्या भाषायाः स्वीचकार सः ॥ २३

दृश्यतां द्युतवेशादिकष्टव्यसनसङ्गिनाम्। द्दयं हा कृतघानां पुंसां निस्त्रंशककेशम्॥ २४ सी ऽय पापी ऽर्षहेतीस्तां भार्यां गुखवतीमपि। हर्न्नु ऋभे निचिन्नोप तया वृडस्तिया युताम् ॥ २५ श्चिष्वेव च गते तस्मिन्साथ वृद्धा व्यपद्यत। तद्भार्यो तु लतागुल्मविलया न व्यपादि सा॥ २६ उत्तस्यो च ततः श्वधान्क्रीशन्ती करुणं शनैः। ञ्चालम्ब्य तृरागुल्मादि सशेषलात्मिलायुषः ॥ २९ आययौ विख्ताङ्गी च पृष्ट्वा मार्ग परे परे। यथागतेनैव पथा कृच्छात्रत्मदनं पितुः॥ २৮ तवाकस्मात्रयाभूतागता पृष्टा ससंभ्रमम्। माना पिना च रुदिता साध्वी सैवमभाषत ॥ २९ मुषिताः सः पथि स्तेनैनीतो बङ्घा च मे पतिः। वृद्धा मृता निपत्यापि ऋभे नाहं मृता पुनः ॥ ३० अयागतेन केनापि पथिकेन कृपालुना। उद्गृताहं ततः श्रभात्राप्तासीह च दैवतः ॥ ३१ एवमुक्तवती पिचा माचाचात्रासिता ततः। भर्तृचित्तेव सा तस्यौ तत्र रानावली सती ॥ ३२ याते काले च तक्कर्ता स स्वदेशगतः पुनः द्युतर्ख्यायतति हो धनदत्ती व्यचिन्तयत् ॥ ३३ ञ्चानयामि पुनर्गता मार्गिता श्वशुराह्यनम्।

गृहे स्थिता मे लत्पुचीत्यभिधास्ये च तच तम् ॥३४ एवं स हृदये ध्याला प्रायाच्छु भूरवेशम तत्। प्राप्तं च तच तं दूरात्स्वभार्यो पश्यति स्म सा॥ ३५ धाविता चापतत्तस्य सा पापस्यापि पादयोः। दुष्टे ऽपि पत्यौ साध्वीनां नान्यषावृत्ति मानसम् ॥३६ भीताय च ततस्त्रसी तदशेषं न्यवेदयत्। यन्मृषा चौरपातादि पिचोः प्राग्वर्णितं तया॥ ३९ ततस्तया समं तच निर्भयः श्वाशुरे गृहे। प्रविष्टः श्वशुराभ्यां स हर्षोहृष्ट्वाभ्यनन्द्यत ॥ ३৮ दिष्ट्या जीवन्यं मुक्तश्रीरैरिति महोत्सवः। तेन तच्छुपुरे**णाय चके मिलितवन्धुना' ॥ ३**९ । ततः स धनदत्तो ऽच भुज्जानः श्वासुरीं श्रियम्। रत्नावल्या तया साक्षमासीत्पत्न्या यथासूखम् ॥४० एकदा तन रानी च स नृशंसखकार यत्। कथोपरोधतः शान्तमवाच्यमपि कथ्यते ॥ ४१ हताङ्क्षप्रां भार्या तां तदाभरणसंचयम्। अपहत्य ततः प्रायास स्वदेशमलिश्वतः ॥ ४२ ईहशाः पुरुषा पापा इति शारिकयोदिते । तमिदानीं वदेत्याह राजपुचकस्तदा शुकम् ॥ ४३

<sup>1</sup> Vgl. Gramm. § 700.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Loc. absol.

तती जगाद स शुको देव दुःसहसाहसाः। स्त्रियो दुश्वरिताः पापास्त्रथा श्रूयतां कथा ॥ ४४ ऋस्ति हर्षवती नाम नगरी तत्र चाभवत्। अयगीर्धर्मदत्ताख्यो बहुकोटीखरी विणक् ॥ ४५ वसुदत्ताभिधाना च रूपे ऽनन्यसमा सुता। बभव तस्य विराजः प्राराभयो ऽप्यधिकप्रिया ॥ ४६ सा च तेन समानाय धनयौवनशालिने। दत्ता वराङ्गनानेवचकोरामृतरश्मये'॥ ४९ नामा समुद्रदत्ताय विणक्पूचाय साधवे। नगर्यामार्यजुष्टायां ताम्रलिप्त्यां निवासिने ॥ ४५ कदाचित्सा स्वदेशस्थे पत्यौ स्वस्य पितुर्गृहे। स्थिता विशाकसूता दूरातंनित्पुरुषमेक्षत ॥ ४९ तं युवानं सुकानां सा चपला मारमोहिता। गुप्तं सखीमुखानीतं भेजे प्रच्छचकामुकम् ॥ ५० ततः प्रभृति तेनैव सह तत्र तदा रहः। राची राचावरंस्तासी तटेकासक्तमानसा ॥ ५१ एकदा च स कीमारः पतिस्तस्याः स्वदेशतः। आजगामांच तित्यचोः प्रमोद इव मूर्तिमान् ॥ ५२

¹ 'der für die Augen schöner Frauen die Nektarstrahlen des Caköravogel hatte' == 'dessen Gestalt für die Augen schöner Frauen ein gleicher Genuß war wie die Mondstrahlen für den C.'

सोत्सवे च दिने तिसन्सा नक्तं कृतमग्डना। मानानुप्रेषिता भेजे शस्यास्थापि न तं पतिम्॥ ५३ प्रार्थिता तेन चालीकसुप्तं चक्रे ऽन्यमानसा। पानमत्तो ऽध्वसिच्छ सो ऽपि जहे ऽच निद्रया॥ ५४ तावच सुप्ते सर्वसिन्भुक्तपीते जने शनैः। संधिं भित्ना विवेशाच चौरो वासगृहान्तरे॥ ५५ तत्कालं तमपश्यन्ती साणुत्याय विशक्सुता। स्वजारकृतसंकेता निभृतं निरगान्ततः ॥ ५६ तदालोक्य स चौरो ऽच विद्यितेन्छो व्यचिन्तयत्। येषामर्थे प्रविष्टो ऽहं तैरेवाभरखैर्वता ॥ ५७ निशीषे निर्गतेषा तडी हो उहं सा क गळति। इत्याकलय्य निर्गत्य स चौरस्तां विशक्सुताम्॥ ५५ बसुदत्तामनुययौ दत्तदृष्टिरंलिख्तः। सापि पुष्पादिहस्तैंकससंकेतसखीयुना॥ ५० गला बाह्यं प्रविष्टाभू दुंद्यानं नातिदूरगम् । तनापरयञ्च तं वृक्षे लचमानं स्वकामुकम् ॥ ६० सेकेतकागतं राची लब्धा नगररिक्षभिः। जल्लाचितं चीरवुद्धा पांशकराउं मृतं स्थितम् ॥ ६**१** ततः सा विक्रलोद्याना हा हतासीति वादिनी। पपात भूमी कृपग्रं विलयनी हरोद च ॥ ६२

<sup>1 1</sup> in Acquisative sind Attribute zu svakāmukam V. 60.

श्चवतार्याय वृक्षात्रं गतासुं निजकामुकम्। उपवेश्याङ्गरागेण पृष्पेश्वालंचकार सा॥ ६३ समालिङ्गा च निःसंज्ञं रागशोकान्धमानसा। उनमय्य मुखं यावत्तस्याता परिचुचति ॥ ६४ तावच तस्याः सहसा निर्जोवः परपूरुषः। वेतालानुप्रविष्टः सन्दनौिष्यछेद नासिकाम् ॥ ६५ तेन सा विद्वला तस्मात्सव्ययापसृतायहो। किंस्विज्जीवेदिति हता पुनरेत्य तमैक्षत ॥ ६६ दृष्ट्वा च वीतवेतालं निश्चष्टं मृतमेव तम्। सा भीता परिभूता च चचाल रुदती शनैः ॥ ६७ तावळ्यः स्थितः सो ऽष चौरः सर्वं व्यलोकयत् । अचिन्तयच किमिदं पापया कृतमेतया ॥ ६५ ऋहो बताशयः स्त्रीणां भोषणो घनतामसः। अत्थक्ष इवागाधः पाताय गहनः परम् ॥ ६० तदिदानीमियं किं नु कुर्यादिति विचिन्य सः। कौतुकाद्रुरतश्चीरो भूयो ज्यनुससार ताम् ॥ ७० सापि गला प्रविश्येव तत्सुप्रस्थितभर्तृकम्। गृहं तदा स्वकं प्रोच्चेः प्ररुदत्येवमववीत् ॥ ७१ परिचायध्वमेतेन मम दुष्टेन नासिका। हिदा निरपराधाया' भर्तृरूपेण श्रनुणा ॥ ७२

<sup>1</sup> Gehört zu mama.

श्रुत्वैतं मुहुराक्रन्दं तस्याः सर्वे ससंभ्रमम्। उद्तिष्ठस्रबुध्याच पतिः परिजनः पिता ॥ ७३ एत्याय तियता दृष्ट्वा तामार्द्रिन्छन्ननासिकाम्। कुइस्तं बन्धयामास भायाद्रोहीति तत्पतिम् ॥ ७४ स तु नैवाबवीत्मिंचिइध्यमानो ऽपि मूकवत्। विपर्यस्तेषु शृखत्सु सर्वेषु श्वश्रुरादिषु ॥ ७५ ततो ज्ञालैव तचीरे तिसम्बपसूते लघु। कोलाहलेन तस्यां च व्यतीतायां क्रमाचित्रि'॥७६ स निन्ये विणजा तेन श्वशुरेण विणक्सुतः। राजान्तिकं तया साकं भाषाया छिन्ननासया॥ ९९ राजा च कृतविज्ञिप्तः स्वदारद्रोह्यसाविति। तस्यादिशहणिक्सूनोर्वधं न्यकृततहचाः ॥ ७৮ ततो वध्यभुवं तस्मिचीयमाने सडिग्डिमम्। उपागम्य स चौरो ऽच बभाषे राजपुरुषान् ॥ ७९ निष्कारणं न वध्यो ऽयं यथावृत्तं तु वेदयहम्। मां प्रापयत राजायं यावत्सवे वदाम्यदः ॥ ६० इत्युचिवान्स नीतस्तिनुपस्यायं वृताभयः। स्रा मूलाद्राचिवृत्तानां चौरः सर्व न्यवेदयत् ॥ ५१ अववीच न चेहेव महाचि प्रत्ययस्तव। तासा नासा मुखे तस्य शवस्याद्यापि वीस्यताम् ॥ ६२

Loc. absol.

तच्छुला वीश्चितुं भृत्यानप्रेष सत्यमवेत्य तत्।
स राजा तं विश्वकपुत्रं मुक्तवान्वधिनयहात्॥ ६३
तां च कर्णाविप च्छित्त्वा दृष्टां देशान्तिरस्तवान्।
तद्भार्यां श्वष्ट्रां चास्य तं सर्वस्वमद्ग्रस्यत्॥ ६४
चौरं च तं पुराध्यक्षं तृष्टश्चके स भूपितः।
एवं स्त्रियो भवन्येव निसर्गविषमाः श्रठाः॥ ६५
इत्युक्तवानेव श्रुको भूता चित्रर्थाभिधः।
स्त्रीशेन्द्रशापो गन्धवां दिव्यक्ष्पो दिवं ययौ॥ ६६
शारिका सापि तत्कालं भूता स्वःस्त्री तिलोक्तमा।
तथैव स्रीश्वतच्छापा जगाम सहसा दिवम्॥ ६९

IV. Aus dem Mahābhārata.
Die Sintflut.

॥ मत्स्योपाख्यानम् ॥ ॥ मार्कराडेय उवाच ॥¹

विवस्वतः सुतो राजा महिषः सुप्रतापवान् । बभूव नरशादृष्ठ प्रजापतिसमद्युतिः ॥ १ स्रोजसा तेजसा लक्ष्म्या तपसा च विशेषतः । स्रतिचक्राम पितरं मनुः स्वं च पितामहम् ॥ २

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die zahlreichen Vocative, welche sich in der Erzählung finden, beziehen sich auf den Bharata-König, dem Märkandeya die Geschichte der Sintflut erzählt.

जर्धनाहुर्विशालायां नद्यां स नराधियः।

एकपादिस्थितस्तीवं चचार सुमहत्तपः॥ ३

स्थवाक्शिरास्तथा चापि नेनैरिनिमिषेद्दंढम्।
सो उतपत तपो घोरं वर्षाणामयुतं तदा॥ ४

तं कदाचित्तपस्यन्तमार्द्रचीरं जटाधरम्।
चीरिणीतीरमागम्य मत्स्यो वचनमववीत्॥ ५

भगवन् सुद्रमत्स्यो ऽस्मि नलवद्भो भयं मम।

मत्स्येभ्यो हि ततो मां नं चातुमहिसि सुवतः॥ ६

दुर्वेलं वलवन्तो हि मत्सा मत्स्यं विशेषतः।

खादयन्ति तथा वृत्तिविद्दिता नः सनातनी॥ ९

तसाद्रयीघान्महतो मज्जन्तं मां विशेषतः।
चातुमहिसि कर्तास्य कते प्रतिकृतं तव॥ ६

॥ मार्कराडेय उवाच ॥
स मत्सवचनं श्रुता कृपयांभिपरिश्रुतः ।
मनुर्वेवस्वतो ऽगृद्धातं मत्सं पाणिना स्वयम् ॥ ९
उदकान्तमुपानीय मत्सं वेवस्वतो मनुः ।
श्रिलिस्ररे प्राक्षिपत्तं चन्द्रांश्रुसदृश्प्रभे ॥ १०
स तच ववृधे राजन् मत्सः परमसत्कृतः ।
पुचवचाकरोत्तसमं मनुभावं विशेषतः ॥ ११
श्रिलिस्ररे यथा चैव नासौ समभवत्तिल ॥ १२

ञ्चय मत्स्यो मनुं दृष्ट्वा पुनरेवाभ्यभाषत । भगवन् साधी मे उद्यान्यत्स्थानं संप्रतिपाद्य ॥ १३ उड्डत्यांलिखरात्तस्मात्ततः स भगवान्मनुः। तं मत्यमनयं पीं महतीं स मनुस्तदा॥ १४ तच तं प्राक्षिपचापि मनुः परपूरंजय। ऋषावर्धत मत्यः स पुनर्वर्षगणान्बहुन् ॥ १५ नियोजनायता वापी विस्तृता चापि योजनम्। तस्यां न स्थातुमशक्यात्यो राजीवलोचनः ॥ १६ विचेष्टितुचं कौनोय मत्स्यो वाष्यां विशां पते। मनुं मत्यस्ततो दृष्ट्वा पुनरेवाभ्यभाषत ॥ १७ नय मां भगवन् साधी समुद्रमहिषीं प्रभी। गङ्गां तच निवत्स्यामि यथा वा तात मन्यसे ॥ १५ निदेशे हि मया तुभ्यं स्थातव्यमनस्यता । वृद्धिहि परमा प्राप्ता तत्कृतेयं मयानघ ॥ १९ एवमुक्ती मनुमत्स्यमनयद्भगवान् वशी। नदीं गङ्गां तत्र चैनं स्वयं प्राध्यपदच्युतः॥ २० स तच ववृधे मत्यः किंचित्कालमरिंदम। ततः पुनर्मनुं दृष्ट्वा मत्यो वचनमत्रवीत् ॥ २१ गङ्गायां हि न शक्नोमि बृहत्त्वाचेष्टितं प्रभी। समुद्रं नय मामान्तु प्रसीद् भगविवति ॥ २२ उड्डत्य गङ्गासलिलाज्ञतो मत्यं मनुः स्वयम् । Thumb, Altindische Grammatik, II.

समुद्रमनयत्पार्थं तत्र चैनमवासृजत् ॥ २३ मुमहानपि मत्यस्तु स मनोनेयतस्तदा। आसीद्यपेष्टहायेष्य स्पर्शगन्धसुख्य वै॥ २४ यदा समुद्रे प्रक्षिप्तः स मत्यो मनुना तदा। तत एनमिदं वाक्यं स्मयमान इवाबवीत् ॥ २५ भगवन् हि कृता रह्या त्या सवी विशेषतः। प्राप्तकालं तु यत्कार्यं त्वया तच्छूयतां मम ॥ २६ अचिराद्गगवन्भौमिमदं स्थावरजङ्गमम्। सर्वेतो हि महाभाग प्रलयं वै गमिष्पति ॥ २९ संप्रह्मालनकाली ऽयं लोकानां समुपस्थितः। तसाच्चां बोधयाम्यद्य यत्ते हितमनुत्तमम् ॥ २६ चसानां स्थावराणां च यचें क्षं यच नें क्षिति। तस्य सर्वस्य संप्राप्तः कालः परमदारुगः॥ २९ नीश्व कारियतव्या ते दृढा युक्तवटारका। तत्र सप्तिषिभिः सार्डमारुहेया महामुने ॥ ३० बीजानि चैव सर्वाणि यथोक्तानि द्विजैः पुरा। तस्यामारोहयेनावि सुसंगुप्तानि भागशः॥ ३१ नौस्यश्व मां प्रतीक्षेयास्त्रतो मुनिजनप्रिय। स्रागमिषाम्यहं शृङ्गी विज्ञेयस्तेन तापस॥ ३२ एवमेतत्त्र्या कार्यमापृष्टी ऽसि गच्छाम्यहम्। ता न शक्या महत्यो वै आपस्तुत मया विना॥ ३३

नाभिशङ्क्यमिदं चापि वचनं मे लया विभी। एवं करिष्य इति तं स मत्सं प्रत्यभाषत ॥ ३४ जग्मतुष्य यथाकाममनुज्ञाय परस्परम्। ततो मृतूर्महाराज यथोक्तं मत्यकेन ह ॥ ३५ बीजान्यादाय सर्वाणि सागरं पुष्ठुवे तदा। नौकया पुभया धीरो महोर्मिणमरिंदम ॥ ३६ चिन्तयामास स मनुस्तं मत्यं पृषिवीपते। स च तिच्चिन्तितं ज्ञात्वा मत्यः परपुरंजय। शृङ्गी तवाजगामाश्रु तदा भरतसत्तम ॥ ३९ तं दृष्ट्या मनुजयाघ मनुर्मत्यं जलाणेवे। मृक्तिगं तं यथोक्तेन रूपेगाद्रिमिवीच्छ्तम् ॥ ३५ वटारकमयं पाशमय मत्यस्य मुधीन। मनुर्मनुजशादूल तिसं शृङ्गे न्यवेशयत् ॥ ३९ संयतस्तेन पाशेन मत्यः परपूरंजय। वेगेन महता नावं प्राकर्षञ्चवलाम्भिस ॥ ४० स ततार तया नावा समुद्रं मनुजेश्वरः। नृत्यमानमिवोमिभिर्गर्जमानमिवांम्भसा ॥ ४१ श्रीभ्यमाणा महावातैः सा नौस्त्रिमं महोदधौ। घूर्णेते चपलेव स्त्री मत्ता परपुरंजय॥ ४२ नैव भूमिन च दिशः प्रदिशो वा चकाशिरे। सर्वमाम्भसमेवासीत्लं द्यौष्य नरपुङ्गव ॥ ४३

एवं भूते तदा लोके सकले भरतर्षभ। ञ्चहरयना सप्तर्षयो मनुर्मत्त्यस्तयेव ह ॥ ४४ एवं बहून्वषेगणांस्तां नावं सी ऽच मत्यकः। चक्षांतन्द्रितो राजंस्निस्मं सिललसंचये॥ ४५ ततो हिमवतः शृङ्गं यत्परं भरतर्षभ। तत्राकर्षत्रतो नावं स मत्यः कुरुनन्दन ॥ ४६ अथाववीत्तदा मत्यस्तानृषीत्रहसन् शनैः। अस्मिं हिमवतः भृङ्गे नावं बधीत माचिरम् ॥ ४७ सा बडा तच तैस्तूर्णमृषिभिभरतर्षभ। नौर्मत्यस्य वचः श्रुता शृङ्गे हिमवतस्तदा ॥ ४८ तच्च नौबन्धनं नाम मृङ्गं हिमवतः परम्। ख्यातमद्यापि कौन्तेय तिहाहि भरतर्षभ ॥ ४९ अयात्रवीदनिमिषस्तानृषीन् सहितस्तदा। अहं प्रजापतिर्वेद्या मत्परं नाधिगम्यते ॥ ५० मत्यह्रपेण यूयं च मयासान्मोह्यिता भयात्। मनुना च प्रजाः सर्वाः सदेवासुरमानुषाः ५१ स्रष्याः सर्वलोकश्च यचेङ्गं यच नेङ्गिति। तपसा चातितीवेण प्रतिभाषं भविषति ॥ ५२ मत्रसादात्रजासर्गे न च मोहं गमिषति। इत्युक्ता वचनं मत्यः ह्याग्रेनांदर्शनं गतः॥ ५३ स्रष्टुकामः प्रजाश्वापि मनुर्वेवस्वतः स्वयम्।

प्रमूढो उभूत्रजासर्गे तपस्तेषे महत्ततः ॥ ५४ तपसा महता युक्तः सो ऽष सष्टुं प्रचक्रमे । सर्वाः प्रजा मनुः साक्षाद्यषावद्भरत्षेभ ॥ ५५ इत्येतन्मात्स्यकं नाम पुराणं परिकीर्तितम् । आख्यानमिदमाख्यातं सर्वपापहरं मया ॥ ५६ य इदं भृणुयान्तित्यं मनोश्चरितमादितः । स सुखी सर्वपूर्णार्थः स्वर्गलोकिमयान्तरः ॥ ५९ ॥ इत्यारएयके पर्वणि मत्स्योपाख्यानं समाप्तम् ॥

मैंचेय उवाच।
यथावत्किथतं सर्वं यत्पृष्टो ऽसि मया द्विज।
श्रोतुमिन्छाम्यहं तेवं तज्जवात्मववीतु मे ॥ १
सप्त द्वीपानि पातालवीथ्यश्च सुमहामुने।
सप्त लोका ये उन्तरस्था बसाग्रहस्थास्य सर्वतः ॥ २
स्थूलेः सूक्ष्मिस्तथा स्थूलसूक्ष्मिः सूक्ष्मतरस्तथा।
स्थूलास्थूलतरिश्चेतत्सर्वं प्राणिभिरावृतम् ॥ ३
श्रङ्गुलस्थाष्टभागो ऽपि न सो ऽस्ति मुनिसत्तम।
न सन्ति प्राणिनो यच कर्मवन्धनिवन्धनाः॥ ४

सर्वे चैते वशं यान्ति यमस्य भगवन्तिल । स्रायुषो उन्तेन ते यान्ति यातनास्त्रस्रचोदिताः ॥ प यातानाभ्यः परिश्रष्टा देवाद्यास्वय योनिषु । जन्तवः परिवर्तन्ते शास्त्राणामेष निर्णयः ॥ ६ सो उद्दमिन्छामि तच्छोतुं यमस्य वशवर्तिनः । न भवन्ति नरा येन तत्कर्म कथयांमलम् ॥ ७ पराश्रर उवाच ।

अयमेव मुने प्रश्नो नकुलेन महात्मना।
पृष्टः पितामहः प्राह भीष्मो यत्तन्त्रुगुष्व मे॥ ८
भीष्म उवाच।

पुरा ममागतो वत्स सखा कालिङ्गको हिजः।
स मामुवाच पृष्टो वै मया जातिस्मरो मुनिः॥ ९
तेनाख्यातिमदं चेदिमित्यं चैतद्भविष्यति।
तथा च तदभूहत्स यथोक्तं तेन धीमता॥ १०
स पृष्टश्च मया भूयः श्रद्धधानवता हिजः।
यद्यदाह न तहृष्टमन्यथा हि मया क्वित्॥ ११
एकदा तु मया पृष्टं यदेतद्भवतोदितम।
प्राह कालिङ्गको विप्रः स्मृता तस्य मुनेर्वचः॥ १२
जातिस्मरेण कथितो रहस्यः परमो मम।
यमिकंकरयोर्यो ऽभूत्संवादस्तं व्रवीमि ते॥ १३
कालिङ्ग उवाच।

स्वपूरुषमभिवीस्य पाशहस्तं वदित यमः किल त-स्य कर्णमूले। परिहर मधुसूदनप्रपनात्रभुरहमस्मि नृषां न वैष्ण-वानाम्॥ १४' अहममरगणाचितेन धाचा यम इति लोकहिता-हिते नियुक्तः। हरिगुरुवशगो ऽसि न स्वतन्त्रः प्रभवति संयमने ममापि विष्णुः॥ १५ कटकमुकुटकर्षिकादिभेदैः कनकमभेदमपीयते य-यकम्। मुरपश्रुमनुजादिकस्पनाभिर्हेरिरिखलाभिरूदीयेतेत-चैकः ॥ १६ श्चितिजलपरमाण्यो ऽनिलानो पुनरिपयानि य-यैकतां धरिचा। मुरपशुमनुजादयस्त्रधान्ते गुर्णकलुषेण सनातनेन तेन ॥ १७ हरिममरगणाचिताङ्घिपद्मं प्रणमित यः परमार्थतो हि मर्त्यः। तमयगतसमस्तपापबन्धं वज परिहृत्य यथापिमा-ज्यसिक्तम्॥ १५

<sup>1</sup> Metrum: Puspitāgrā.

इति यमवचनं निशम्य पाशी यमपुरुषस्तमुवाच धर्मराजम्।

कथय मम विभोः समस्तधातुर्भवति हरेः खलु या-हशो ऽस्य भक्तः ॥ १९

## यम उवाच।

न चलति निजवर्णधर्मतो यः सममतिरात्मसुदृद्धि-पश्चपश्चे।

न हर्रात न च हिना किंचिदुचैःसितमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम् ॥ २०

कलिकलुषमलेन यस्य नात्मा विमलमतेर्मलिनी-कृतो ऽस्तमोहे।

मर्नास कृतजनादेनं मनुष्यं सततमवेहि हरेरतीव भक्तम् ॥ २१

कनकमि रहस्यवेष्ट्य बुद्धा तृशमिव यः समवैति वे परस्वम् ।

भवति च भगवत्यनन्यचेताः पुरुषवरं तमवेहि वि-ष्णुभक्तम् ॥ २२

स्फटिकगिरिशिलामलः क विष्णुर्भनिस नृणां क च मत्सरादिदोषः ।

नहि तुहिनमयूखरिष्मपुञ्जे भवति हुताश्रनदीप्तिजः प्रतापः ॥ २३ विमलमितिविमासरः प्रशानाः शुचिचरितो ऽखिल-सन्त्रमिचभूतः।

प्रियहितवचनो ऽस्तमानमायो वसति सदा हृदि तस्य वासुदेवः॥ २४

वसित हृदि सनातने च तस्मिन्भवति पुमाञ्चगतो ऽस्य सौम्यहृपः।

ह्यितिरसमितरम्यमात्मनो ऽन्तः कथयित चार्तयैव शालपोतः॥ २५

यमनियमविधूतकल्मषाणामंनुदिनमच्युतसक्तमा-नसानाम् ।

अपगतमदमानमत्सराणां वज भट दूरतरेण मान-वानाम् ॥ २६

र्द्धाद यदि भगवाननादिरास्ते हरिरिसशङ्खगदाधरी ऽष्ययात्मा।

तद्यमघविघातकर्तृभिन्नं भवति क्यं सति वान्धका-रमर्के ॥ २९

हरित परधनं निहन्ति जन्तून्वदित तथानिशनिषु-राणि यश्व।

अप्रुभजनितदुर्भेदस्य युंसः कलुषमतेर्हेदि तस्य ना-स्त्यननः॥ २५ न सहित परमं पदं विनिन्दां कलूषमितः कुरुते सतामसाधः। न यजित न ददाति यश्व सन्तं मनिस न तस्य ज-नार्दनी ऽघमस्य॥२९ परमसुद्ददि बान्धवे कलचे सुततनयापितृमातृभृत्य-वर्गे । शरमितरपयाति यो ऽर्घतृष्णां तमधमचेष्टमवेहि नास्य भक्तम्॥ ३० अभूभमितरसम्भवृत्तिसक्तः सततमनायैविशालसङ्ग-मत्तः। अनुदिनकृतपापबन्धयत्नः पुरुषपश्रुनेहि वासुदेव-भक्तः ॥ 39 सकलिमदमहं च वासुदेवः परमपुमान्परमेश्वरः स एकः। इति मितरमला भवत्यनन्ते हृदयगते वज तान्विहा-य दूरात् ॥ ३२ कमलनयन वास्देव विष्णो धरिणधराच्यत शह-चक्रपाखे।

भव शरणिमतीरयन्ति ये वै त्यज भट दूरतरेण ता-

नपापान ॥ ३३

<sup>1</sup> Man füge etwa artham 'Besitz' hinzu.

वसित मनिस यस्य सो ऽव्ययात्मा पुरुषवरस्य न तस्य दृष्टिपाते। तव गतिरथ वा ममास्ति चक्रप्रतिहतवीर्यवलस्य सो ऽन्यलोक्यः॥ ३४

कालिङ्ग उवाच। इति नजभटशासनाय देवो रिवतनयः स किलाह धर्मराजः।

मम कथितमिदं च तेन तुभ्यं कुरुवर सम्यगिदं म-यापि चोक्तम् ॥ ३५

भीषा उवाच।

नकुलैतन्ममाख्यातं पूर्वं तेन द्विजन्मना।
कलिङ्गदेशादभ्येत्य प्रीयता सुमहात्मना॥ ३६
मयाप्येतद्यथान्यायं सम्यग्वत्स तवीदितम्।
यथा विष्णुमृते नान्यन्त्राणं संसारसागरे॥ ३९
किंकरा दराडपाशी वा न यमो न च यातनाः।
समर्थास्तस्य यस्यात्मा केशवालस्वनः सदा॥ ३৮

पराशर उवाच। एतन्मुने तवाख्यातं गीतं वैवस्वतेन यत्। तत्मस्रानुगतं सम्यक्किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि॥ ३९ VI. Aus dem Rāmāyaṇa. Sage von Šunaḥšepa.

एतिस्मनेव काले तु अयोध्याधिपितर्महान्। असरीष इति ख्याती यष्टुं समुपचक्रमे॥ १ तस्य वै यजमानस्य पशुमिन्द्रो जहार ह। प्रनष्टे तु पशौ विप्रो राजानिमदमबवीत् ॥ २ पणुरभ्याहतो राजग्रनष्टस्तव दुर्नयात्। अरिक्षतारं राजानं प्रन्ति दोषा नरेश्वर ॥ ३ प्रायिश्वतं महंद्वीतवरं वा पुरुषष्म । ञ्चानयस्व पश्चं शीघ्रं यवत्कर्म प्रवर्तते ॥ ४ उपाध्यायवचः श्रुता स राजा पुरुषषेभः। ऋन्वियेष महाबुद्धिः पत्रुं गोभिः सहस्रशः॥ प देशाञ्जनपदांस्तांस्ताचगराणि वनानि च। आश्रमाणि च पुरवानि मार्गमाणी महीपतिः॥६ स पुत्रसहितं तात सभायं रघूनन्दन। भृगुतुङ्गे समासीनमृचीकं संददर्शे ह ॥ ७ तम्वाच महातेजाः प्रणम्याभिप्रसाद्य च। पृष्ट्रा सर्वेच कुशलमृचीकं तमिदं वचः॥ ৮ गवां शतसहस्रेण विक्रीणीषे सुतं यदि। पाशोर्षे महाभाग कृतकृत्वो ऽस्मि भागव ॥ ९ सर्वे परिगता देशा याज्ञयं न लभे पत्रम् ।

दातुमहंसि मूल्येन सुतमेकमितो मम ॥ १० एवमुक्ती महातेजा ऋचीकस्त्ववीहचः। नाहं ज्येष्ठं नरस्रेष्ठ विक्रीणीयां क्यं चन ॥ ११ ऋचीकस्य वचः श्रुता तेषां माता महात्मनाम्। उवाच नरशार्दूलमसरीषमिदं वचः॥ १२ ऋविकेयं सुतं ज्येष्ठं भगवानाह भागवः। ममापि दियतं विडि किनष्ठं शुनकं प्रभी ॥ १३ प्रायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठाः पितृषु वल्लभाः। मातृणां च कनीयांसस्तसादृष्ट्ये कनीयसम् ॥ १४ उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन्मुनिपत्त्यां तथैव च। शुनःशेपः स्वयं राम मध्यमी वाक्यमव्रवीत् ॥ १५ पिता ज्येष्ठमविक्रेयं माता चाह कनीयसम्। विक्रेयं मध्यमं मन्ये राजपुत्र नयस्व माम् ॥ १६ गवां शतसहस्रेण शुनःशेपं नरेश्वरः। गृहीला परमप्रीतो जगाम रघुनन्दन ॥ १९ असरीषस्तु राजाषीरयमारोप्य सत्तरः। श्रुनःशेपं महातेजा जगामाश्रु महायशाः ॥ १५ शुनःशेपं नरश्रेष्ठ गृहीता तु महायशाः। व्यश्राम्यत्पृष्करे राजा मध्याह्रे रघुनन्दन ॥ १९ तस्य विश्रममाग्रस्य शुनःशेपो महायशाः। पुष्करं ज्येष्ठमागम्य विश्वामित्रं ददर्शे ह ॥ २०

तयनमृषिभिः साधै मातुलं परमातुरः। विषखवदनो दीनस्तृष्णया च श्रमेण च ॥ २१ पपाताङ्के मुने राम वाक्यं चेदमुवाच ह। न मे ऽस्ति माता न पिता ज्ञातयो बान्धवाः कु-तः॥ २२

चातुमहेसि मां सौम्य धर्मेण मुनिपुंगव। चाता लं हि नरश्रेष्ठ सर्वेषां लं हि भावनः॥ २४ राजा च कृतकार्यः स्यादहं दीघायुरव्ययः। स्वर्गलोकमुपान्नीयां तपस्तन्ता संनुत्तमम्॥ २४ स में नाथो ह्यनाथस्य भव भव्येन चेतसा। पितेव पुर्च धर्मात्संस्त्रातुमहैसि किल्बिषात् ॥ २५ तस्य तहचनं श्रुता विश्वामित्रो महातपाः। सान्त्वयिता बहुविधं पुत्रानिदमुवाच ह ॥ २६ यत्कृते पितरः पुत्राञ्जनयन्ति भुभार्थिनः। परलोकहिताथाय तस्य काली ऽयमागतः॥ २७ ऋयं मुनिसुतो बालो मत्तः शरणमिळति। अस्य जीवितमाचेण प्रियं कुरुत पुचकाः॥ २८ सर्वे सुकृतकमाणः सर्वे धर्मपरायणाः। पत्रुभूता नरेन्द्रस्य तृप्तिमग्रेः प्रयच्छत ॥ २० नाथवांश्व जुनःशेपो यज्ञश्वाविधितो भवेत्। देवतास्त्रपिताश्व स्युर्मम चापि कृतं वचः ॥ ३०

मुनेसहचनं श्रुत्वा मधुच्छन्दादयः सुताः। साभिमानं नरश्रेष्ठ सलीलमिदमब्रुवन् ॥ ३१ क्यमात्मसुतान्हित्वा चायसे ऽन्यसुतं विभी। **ज्ञकार्यमिव पश्यामः स्वमांसमिव भोजने ॥** ३२ तेषां तद्वचनं श्रुता पुनाणां मुनिपुंगवः। क्रीधसंरक्तनयनी व्याहर्तुमुपचक्रमे॥ ३३ निःसाध्वसमिदं प्रोक्तं धर्माद्पि विगहितम्। अतिकम्य तु महाक्यं दारुणं रोमहर्षणम् ॥ ३४ श्वमांसभोजिनः सर्वे वासिष्ठा इव जातिषु। पूर्ण वर्षसहसं तु पृषिव्यामनुवत्स्यण ॥ ३५ कृता शापसमायुक्तान्पुचान्मुनिवरस्तदा। मुनः शेपमुवाचार्तं कृता रह्यां निरामयाम् ॥ ३६ पवित्रपाशिरावडी रक्तमाल्यानुलेपनः। वैषावं यूपमासाद्य वाग्भिरियमुदाहर॥ ३९ इमे च गाये हे दिव्ये गायेषा मुनिपुचक। अस्रीषस्य यज्ञे ऽस्मिस्ततः सिडिमवास्यसि॥३६ श्रुतःशेषो गृहीला ते हे गाथे सुसमाहितः। त्वरया राजसिंहं तमसरीषमुवाच ह ॥ ३० राजिसंह महाबुद्धे शीघ्रं गच्छामहै वयम्। निवर्तयस्व राजेन्द्र दीखां च समुपाहर॥ ४० तद्वाकामृषिपुत्रस्य श्रुत्वा हर्षसमन्वितः।

बराम नृपतिः मीत्रं बद्धवादमतन्तिः ॥ ४५ मटम्बानुनते गत्रा पवित्रकृतलयसम् । पत्रुं रक्तास्तं कृता यूपे तं समक्त्यमा ॥ ४२ म वडी वार्त्सिस्मानिस्मितृशव वे मुगी। उद्गिमदानुतं वैव बयाक्सृतिपुत्रकः ॥ ४३ ततः प्रीतः महस्रायो रहम्बस्नृतितोषितः । टीयमायुस्तदा प्राटान्त्रुनःसेपाव वासकः ॥ ४४ म च गत्रा तस्त्रेष्ट बद्धस्व समाप्तवान् । पत्रं बहुगुगां ग्रम सहस्रायप्रमाद्वम् ॥ ४५

VII. Aus Amaru.

1.

Histormieit.

पराल्ये पत्यो' नमयति मुखं जातविनया हराश्चेषं वाञ्छत्यंपहरति गाचाणि निभृतम् । न गक्रोत्यास्यातुं स्मितमुखससीद्त्रनयना हिया ताम्यत्यन्तः प्रथमपरिहासे नववधः ॥ '

2.

Schamhaft verliebt.

णृन्यं वामगृहं विलोक्य शयनादुत्वाय किंचिन्छने-निदान्यात्रमुपागतस्य मुचिरं निर्वेण्यं पत्युर्मुखम्।

<sup>1</sup> Low, abaol.

<sup>2</sup> Ergünze nochmals patyau.

<sup>\*</sup> Bubjekt,

<sup>4</sup> Metrum Sikharini.

विश्रम्यं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोका गराऽस्थलीं लज्जानमभुखी प्रियेण हसता बाला' चिरं चु-चिता'॥'

3.

Versäumte Gelegenheit.

श्चिष्टः कार्ये किमिति न मया मूढ्या प्राणनाष-श्चेष्वत्यं सिन्वदनविधुतिः किं कृता किं न दृष्टः । नोक्तः कस्मादिति नववधूचेष्टितं चिन्तयन्ती पश्चात्रापं वहति तरुणी प्रेम्णि जाते रसङ्गा ॥

4.

Das Schmollen der Verliebten.

स्फुटतु हृदयं कामःकामं करोतु तनुं तनुं न सिख चटुलंप्रेम्णा कार्य पुनदेयितेन मे। इति सरभसं मानोद्रेकादुदीर्य वचस्तया रमणपदवी सारङ्गास्या समङ्कमुदीिक्षतां॥

5.

Verlorene Liebe.

गते प्रेमाबन्धे प्रणयबहुमाने विगलिते निवृत्ते सङ्गावे जन' इव जने' गच्छति पुरः। तदुस्रेख्योस्रेख्य प्रियसिख गतांस्तांश्व दिवसा-च जाने को हेतुदैलति' शतधा यच हृदयम्॥'

<sup>1</sup> Subjekt. 2 Praedicat. 3 Metrum Šārdūlavikrīditā.

<sup>4</sup> Metrum Mandākrāntā. 5 Wortspiel. 6 Metrum Hāriņī.

<sup>7</sup> Das Verbum gehört zum folgenden yat (yanna).

<sup>8</sup> Metrum Šikharinī.

Thumb, Altindische Grammatik. II

6.

Hingebung.

न जाने संमुखायाते प्रियाणि वदति प्रिये। सर्वाण्यङ्गानि किं यान्ति नेचतामुतकर्णताम्॥

Therlistet

कान्ते सागिस शायिते प्रियसखीवेशं विधायांगते आन्यां लिङ्ग्य मया रहस्यमुदितं तत्संगमाका-

मुग्धे दुष्करमेतदित्यतितरामुक्का सहासं बला-दालिक्क्य च्छलितास्मि तेन कितवेनाद्य प्रदोषा-गमे॥

8.

Sehnsucht nach der Geliebten.

देशरनिरता शतैष्य सरितामुवीभृतां कानने-येलेनापिन याति लोचनपषं कान्तेति जाननिष्। उद्वीवश्वरणार्धरुडवसुधः कृत्वाश्चपूर्णे दृशी तामाशां पिषकस्तथापि किमपिध्यायन्मुहुः स्री-यते॥

Metrum Šārdūlavikrīditā.

¹ Der Inhalt des 'Geheimnisses' liegt in dem folg. Instrum. (der Attribut zu  $_{a}may\bar{a}$  ist).

## VIII. Aus Bhartrhari.

1.

Unglückliche Liebe.

यां चिन्तयामि सततं मिय सा विरक्ता सा चांन्यमिन्छति जनं स जनी ऽन्यसक्तः। अस्मकृते च परितृष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च॥

2.

Das Weib eine Quelle der Lust und des Leidens.
सत्यं जना विष्म न पश्चपाताश्लीकषु सर्वेषु च तथ्यमेतत्।
नान्यन्मनोहारि नितिश्वनीभ्यो
दुःखस्य हेतुने च कश्चिद्न्यः॥

3

Der Liebesgott als Angler.

विस्तारितं मक्तरकेतनधीवरेख स्त्रीसंज्ञितं बडिशमन भवासुराशी। येनांचिरात्तदधरामिषलोलंमत्यं-मत्स्यान्विकृष्य स पचत्यनुरागवही॥

4.

Die Waffen des Weibes.

मुग्धे धनुष्मत्ता केयमपूर्वा तव दृश्यते। यया विध्यसि चेतांसि गुणैरेव न सायकैः॥

<sup>1</sup> Metrum Vasantatilakā.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Metrum Indravajrā.

5.

Die Stärke des Weibes.

नूनं हि ते कविवीरा विपरीतबोधा ये नित्यमाहुरबला इति कामिनीनाम्। याभिविलोलतरतारकदृष्टिपातः शकादयो ऽपि विजितास्वंबलाः कथं ताः॥

6.

Liebespein.

स्मृता भवति' तापाय दृष्टा चोन्मादकारिखी। स्पृष्टा भवति मोहाय सा' नाम दियता कथम्॥

7.

Liebeslust.

द्रष्टयेषु किमुत्तमं मृगहशां प्रेमप्रसन्नं मुखं घातव्येष्विप किं तदास्यपवनः श्रव्येषु किं तहचः। किं स्वाद्येषु तदोष्ठपञ्चवरसः स्पृश्येषु किं तत्तनु-ध्येयं किं नवयीवनं सहदयैः सर्वेच तहिश्रमः॥

8.

Liebe trübt den Verstand.

तावदेव कृतिनामिप स्फुर-त्येष निर्मलविवेकदीपकः। यावदेव न कुरङ्गचस्रुषां ताद्यते चपललोचनाञ्चलैः॥'

<sup>4</sup> Metrum Sardūlavikrīditā. 5 Metrum Rathoddhatā.



<sup>1</sup> Metrum Vasantatilakā.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nämlich die Geliebte.

<sup>3</sup> Hier beginnt ein neuer (nämlich Frage-)Satz.

9.

Gefeit gegen Koketterie ist das Alter.

बाले लीलामुकुलितममी सुन्दरा दृष्टिपाताः किं श्चिपनो विरम विरम व्यर्थ एव श्रमस्ते। संप्रत्यन्ये वयमुपरतं बाल्यमास्या वनानो श्चीणो मोहस्तुणमिव जगज्जालमालोकयामः॥

10.

Des Weibes Liebestollheit hat keine Schranken. उन्मत्तप्रेमसरम्भादारभन्ते यदङ्गनाः । तत्र प्रत्यूहमाधातुं ब्रह्मापि खलु कातरः ॥

11.

Lockung der Sinne.

अजानन्दाहातिं पतित शलभो दीपदहनं स मीनो ऽपद्मानाइडिशयुतमञ्चाति पिशितम्। विजाननो ऽपोते वयमिह विपर्जालजटिला-च मुखासः कामानहह गहनो मोहमहिमा॥

12.

Sorglosigkeit des Menschen.

स्रादित्यस्य गतागतेरहरहः संस्थीयते जीवितं व्यापारेबेहुकार्यभारगुरुभिः कालो न विज्ञायते। दृष्ट्वा जन्मजराविपित्तमरणं त्रासश्च नोत्पद्यते पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तभूतं जगत्॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metrum Mandākrāntā.

Metrum Šikhariņī.

<sup>3</sup> Metrum Šārdūlavikrīditā.

13. Carpe diem.

परिश्रमसि किं वृषा क्षचन चित्र विश्रम्यतां स्वयं भवति यद्यंषा भवति तत्त्रषा नान्यषा। श्रतीतमपि न स्मरचि च भाष्यसंकल्पय-चतिकतगमागमानंनुभवस्व भोगानिह ॥

14.

Fatalismus

मज्जलम्भसि यातु मेरुशिखरं शत्रूञ्जयत्वाहवे वाणिज्यं कृषिसेवनादि सकला विद्याः कलाः शिक्षुतु।

स्राकार्श विपुलं प्रयातु खगवत्कृता प्रयत्नं परं नाभाव्यं भवतीह कमवशतो भाव्यस्य नाशः कुतः॥'

15.

Nichtigkeit des Lebens.

आयुर्वेषेशतं नृणां परिमितं रात्री तद्धे गतं तस्यार्थस्य परस्य चार्धमपरं बाललवृह्वत्वयोः। शेषं व्याधिवियोगदुः ससिहतं सेवादिभिनीयते जीवे वारितरंगबुद्धदसमे सीख्यं कुतः प्राणिनाम्॥

16.

Vergänglichkeit.

श्चर्णं नालो भूता श्चर्णमपि पुवा कामरसिकः श्वर्णं वित्तेहीनः श्चर्णमपि च संपूर्णविभवः।

<sup>1</sup> Metrum Prthvi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Metrum Šārdūlavikrīditā.

# जराजी गैरिक्नेनेट इव वलीमगिडततनु-नेरः संसारानो विश्वति यमधानीयवनिकामं ॥'

17.

Einsamkeit des Alters.

वयं येभ्यो जाताश्चिरतरगता एव खलु ते समं यैः संवृद्धाः स्मरणपदवीं ते ऽपि गमिताः। इदानीमेते साः प्रतिदिवसमासन्तपतना-इतासुल्यावस्यां सिकतिलनदीतीरतरुभिः'॥'

18.

Weltflucht.

स्थितः पुर्ये ऽराये सह परिचयो हना हरिणैः फलेर्नेध्या वृत्तिः प्रतिनदि च तल्पानि दृषदः। इतीयं सामयी भवति हरभिक्तं स्पृहयतां वनं वा गेहं वा सदृशमुपशान्येकमनसाम्॥

19.

Würde des Menschen.

श्राहारिनद्राभयमैथुनं च सामान्यमेतत्पश्रुभिनराणाम्। ज्ञानं नराणामधिकं विशेषो ज्ञानैविहीनाः पश्रुभिः समानाः॥'

<sup>1</sup> Vgl. Gramm. § 661b. 2 Metrum Šikhariņī.

<sup>3</sup> Hängt ab von dem vorhergehenden tulya-.

<sup>4</sup> Metrum Upajāti -.

20.

Schmuck des Mannes.

केयूरा न विभूषयिन पुरुषं हारा न चन्द्रोञ्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः। वार्ययेका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते स्रीयनो ऽखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भष-णम्॥

21.

Die Macht des Wissens.

विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रस्त्रस्तुप्तं धनं विद्याभोगकरी यशःमुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः। विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजमु पूजिता न तु धनं विद्याविहीनः पण्डः॥

22.

Edelmut, Eigennutz und Bosheit.

एते सत्पुरुषाः परार्षघटकाः स्वार्षे परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्षमुद्यमभृतः स्वार्षाविरोधेन ये। ते ऽमी मानुषराक्षसाः परहितं स्वार्षाय विद्यन्ति ये ये तु द्वन्ति निरर्षेकं परहितं ते के'न जानीमहे॥'

<sup>1</sup> Metrum Sārdūlavikrīditā.

<sup>3</sup> Konstruiere kē (sc. 'sind') tē, yē tu . . .

23

Kennzeichen eines guten Freundes.

पापाचिवारयित योजयते हिताय

गुद्धानि गूहित गुणान्त्रकटीकरोति।

श्रापत्रतं च न जहाति ददाति काले

सन्मिचलक्ष्यणिमदं प्रवदन्ति सन्तः॥

24.

Handlungsweise der Guten.

तृष्णां खिन्डिभज समां जिह मदं पापे रितं मा कृषाः सत्यं बूद्धंनुयाहि साधुपदवीं सेवस्व विडज्जनान्। मान्यान्मानयविडिषोऽप्यनुनयप्रखादयस्वान्युणा-न्कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दयामेतत्सतां चेष्टि-तम ॥

25.

Das Endziel des Lebens.

प्राप्ता जरा योवनमयतीतं बुधा यतेध्वं परमार्थसिद्धी। स्रायुर्गतप्रायमिदं यतो ऽसी विश्वम्य विश्वम्य न याति कालः॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metrum Vasantatilakā.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Metrum Sārdūlavikrīditā.

## Übersicht der in den Texten vorkommenden Metra.

Eine kurze Darstellung der indischen Metrik findet sich in Benfey's Handbuch der Sanskritsprache II, 1. S. 317 ff. — Die Namen der einzelnen Strophen sind poetische Metaphern und sagen nichts über die Beschaffenheit der Verse aus.

I. Der Šlōka-, d. h. 'Strophe', ist der epische Vers κατ έξοχήν, wird aber auch sonst (z. B. in den der Prosa beigemischten Sprüchen und in metrischen Erzählungen) sehr häufig verwendet; wo in den Texten nichts anderes vermerkt ist, liegt der Ślōka- vor. Er ist ein Doppelvers von je 16 Silben; jeder Teil besteht aus zwei Gliedern zu 8 Silben, deren Quantität nur teilweise durch feste Regeln bestimmt ist: der Schluß der Verszeile ist jambisch, vgl. das Schema:

XXXX | \( - - \times | \times \times \times \)

II. Pušpitāgrā 'die Blumengeschmückte' (V, 14—35) ist ein Doppelvers, in dem sich das folgende zweigliedrige Schema zweimal wiederholt:

III. In den übrigen (lyrischen) Metra zerfällt jeder Vers (oder jede Strophe) in 4 gleich gebaute Glieder, deren Quantität und Silbenzahl fest geregelt ist.

 Triştubh- (zu stubh- 'Jubelruf'), Strophen von 44 Silben, in Gliedern von je 11 Silben.

| a) $Indravajr\bar{a}$ 'mit Indra's Donnerkeil versehen' (VIII, 2). Schema (eines Gliedes):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b) $Up\bar{e}ndravajr\bar{a}$ 'Unterart von Indravajrā' (II, 2, S. 20 f.). Schema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ∪_∪∪∪_ ∪_ <u>∪</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c) Upajāti- 'Unterart' (VIII, 19. 25). Schema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y_UUU_ U_Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| d) Rathōddhatā 'die auf ihren Wagen stolze' (VIII, 8).<br>Schema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. Śakvarī 'die vermögende', Strophen von 56 Silben, in Gliedern von je 14 Silben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| a) Vasantatilakā 'Frühlingszier' (VIII, 1. 3. 5. 23). Schema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. Atyaṣṭī 'über 8 hinausgehend' (?), Strophen von 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Silben, in Gliedern von je 17 Silben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| a) Šikhariņī 'die Spitzige' (VII, 1. 5. VIII, 11. 16. 17. 18). Schema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0 000000009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (Hinter der 6. Silbe ist eine Caesur.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| b) Hāriṇā 'die mit einer Perlenschnur geschmückte'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (VII, 4). Schema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (Caesur hinter der 6. und 10. Silbe.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| c) Pythvī 'die Üppige' (VIII, 13). Schema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (Caesur hinter der 8., bisweilen hinter der 11. Silbe.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| d) Mandākrāntā 'die langsam wandelnde' (VII, 3 und VIII, 9). Schema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \cdot |
| (Caesur hinter der 4. und 10. Silbe.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### 60 Übersicht der in den Texten vorkommenden Metra.

- 4. Atidhyti- 'über die dhyti-¹ hinausgehend', Strophen von 76 Silben in Gliedern von je 19 Silben.
- a) Šārdūlavikrīditā 'das Tigerspiel' (VII, 2. 7. 8. VIII, 7. 12. 14. 15. 20. 21. 22. 24). Schema:

(Caesur hinter der 12. Silbe.)

¹ dhrti- 'das Festhalten' ist seinerseits der Name einer Strophe von 72 Silben.

### Glossar.

Das grammatische Geschlecht (m. f. n.) ist nur da angegeben, wo es nicht durch die Stammform eindeutig bestimmt ist, vgl. Grammatik § 224; bei a-Stämmen ist ferner nur das neutrale Geschlecht bezeichnet. Ein G. bedeutet, daß ein Wort in der Grammatik behandelt und dort mit Hilfe des Wortregisters zu finden ist. Sonstige erklärungsbedürftige Abkürzungen sind:

Abs. = Absolutivum.

AK. = als Anfang eines Kompositums vorkommend.

C. = Causativum.

D. = Desiderativum.

EK. = am Ende eines Kompositums.

Pf. - Perfekt.

P. Pt. = Participium Praeteriti.

defektiver Pron.-St., s. चयम.

चु vor Cons., चन vor Voc. = a-privativum, vorSubstantiven und Adjektiven. G.

चकसात (ka-) Adv. ohne Grund, unerwartet, plötzlich. G.

अकारण (kar-) grundlos. बहुत्य (kar-) nicht zu tun; n. Untat.

getan werden darf; n. Unrecht.

ब्रह्स (kšar-) nicht zerrinnend: n. Urkunde.

(khila-ग्रस्तिल 'Lücke') lückenlos, ganz, all.

अखेट (khēda-, W. khid-'reißen, stoßen, drücken') m. Nichtermüdung, Unverdrossenheit.

warre (s. gahana-) nicht seicht, tief.

चित्र (lat. ignis, ab. ogns) m. Feuer; Gott des Feuers. G.

n. Spitze, äußerstes चवार्च (kar-) was nicht Ende; EK., Acc. vor-hin, in die Nähe; Loc. in Gegenwart von.

> चयाो (agra- und nī-) an-Schriftstück, führend, princeps. G.

चारा (agra-) an der Spitze

stehend, der vorzüglichste, beste.

মুদ্র schlimm, böse; n. das Übel.

संघविधातकर्तर (agha-, vighāta-, kar-) Schuld tilgend.

uncus) m. Haken; Schooß; Seite, Nähe. G.

चङ्क (ahd. encha 'Schenkel'?) n. Glied des Körpers. चङ्का Frau.

W. raj-) Puder, Schminke.

sich etwas aneignen, unternehmen. G. s. v. kar-.

चहुन m.n. Daumenbreite. चहुन (lat. unguis und ab. noga 'Fuß'?) m. Fuß. G.

अचिर (cira-) nicht lang; Abl. in Kurzem, bald. G.

মন্ত্র (cyu-)unerschütterlich, unvergänglich; auch Beiname Višṇu's.

ασ (zu aj- 'treiben', gr. ἄγω, lat. ago?) m. Ziegenbock.

अज्ञानस्त्  $(j\hat{n}\bar{a}-)$  nicht kennend.

सञ्ज्ञान n. das Nichtwissen, Nichtkennen.

अञ्चल (zu anka-, gr. άγκόλος?) m. Saum, Ecke. च्र umherschweifen; परि umherschweifen, umhergehen. G.

चटवी Wald. G.

n. Ei. G. 'Hode')

**अतन्द्रित** (tand-'ermatten') unermüdlich.

चतः (Pron. a-) von da; deshalb, daher. G.

अतर्कित (tark-'vermuten') unerwartet.

चति (gr. ĕti, lat. et) Adv. vorüber; überaus, allzu. G.

चित्राम् (ati) Adv. überaus, sehr. G.

चतीत 8. इ.

चतीव (ati + iva) Adv. in hohem Grade.

चाराना (ati und anta-) Adv. bis ans Ende während, vollständig. G.

(Pron. a-) Adv. hier, hierher, dort, da, dann. G.

सम् (Pron. a-) Adv. dann, darauf; सम् वा oder auch, sogar, jedoch. G.

बदः 8. बसी-

**बद्शन** (darš-) n. das Nichtgesehenwerden, Unsichtbarkeit.

बद्ध (Pron.  $a- + dy\ddot{a}$ , das mit  $dy\ddot{a}uh$  zusammenzuhängen scheint) Adv. heute; बदापि noch heute. G.

भाद्र m. Fels, Berg. G. भाषा (lat. infimus) der unterste, niedrigste. G.

**चधमचेष्ठ** (s. cēṣṭ-) von der niedrigsten Handlungsweise, gemein handelnd.

ar) Adv. unten. G.

tere; m. Unterlippe; auch collectiv die Lippen. G.

**मधसात** (adhaḥ) Adv. unten, unterhalb. G.

wita (adhi 'auf, über', zu got. und?) Adv. über-schüssig, hinzukommend, größer als gewöhnlich, außer-ordentlich. G.

**प्रधिकार** (kar-) m. Oberaufsicht.

चिष् (pā-, s. pāla-) Gebieter, Herr. G.

**चिपति** (pati-) = vor. **चधुना** (adhvan-) Adv. jetzt. G.

च्छोसुख (adhaḥ, mukha-) mit nach unten gerichtetem Gesicht.

अधापय 8. इ.

www (im Pāli andh-'gehen', gr. dor. ἦνθον ἦλθον, mlat., ital. andare) m. Weg. G.

चन, चनित (gr. ἀνεμος, lat. animus, got. -anan) atmen. G.

चनच (agha-) schuldlos.

चनन (anta-) unendlich; m. = Višņu. G.

चननारम् (antara-) Adv. gleich daneben; hierauf, dahinter. G.

चनन्यचेतस् (anya- und cētas-) ohne andere Gedanken; ganz versunken in (Loc.).

चन्यसम (anya- und sama-) keinem andern gleichend, unübertroffen. G.

चनसूयन्त (asūyāmi 'ich murre') nicht murrend.

चनागतवन्त (gam-) die Zukunft betreffend. G.

चनाच (nātha-) schutzlos.

चनादि (ādi-) ohne Anfang.

चनार्थ (ārya- 'der Arier') sich nicht wie ein Arier betragend, unehrenhaft.

चित्र (nitya-) unbeständig, vergänglich.

चनिस्य (miş- 'die Augen aufschlagen') die Augen nicht schließend; nicht blinzelnd.

মনির (an-) m. Wind. G. মনিয় beständig, ununterbrochen. Adv. und Praepos. hinter, nach, über-hin, zu-hin. G.

अनुज (jan-) nachgeboren; m. der jüngere Bruder.

चनुत्तम (uttama-) höchste, stärkste.

अनुदिनम् (dina-) Adv. täglich.

अनुमत (man-) n. Erlaubnis, Zustimmung. G.

अनुराग (raj-) m. eigtl. Färbung; Zuneigung, Liebe.

अनुलेपन (lip-) n. Salbe. अनुष्ठातर (sthā-) n. Aus-

führer, Vollführer.

अनुसाता (ma- 'Schuld') Schuld(en)losigkeit.

चन्त (rta-) n. Lüge.

चनेक (ĕka-) mehrfach; Pl. manche.

अनेकधा (ēka-) auf mehrfache Weise, vielmals.

चन (got. andeis) n. Rand, Ende; EK. (durch etwas) ein Ende nehmend; Loc. bei, in (EK.); schließlich. G.

चनार (lat. inter) 1) Adv. innen, im Innern. 2) Praep. mit Gen. innerhalb, inmitten; aus-heraus. G.

चनार (gr. ĕvтєра, lat. interior) nahe; n. das Innere; Loc. inzwischen; Instr. in Suchen, Forschen nach.

अन (wohl zu gr. ava) der Entfernung von; EK. in -hinein. G.

> श्रुन्तरस्थ (sthā-) im Innern, innerhalb befindlich.

अन्तराय (antar, i-) m. der Hindernis.

ऋतरित 8. इ.

अनारी mit कर dazwischen setzen, einsetzen.

श्रन्तिक (वंगर्रा, lat. ante) nahe; n. Nähe. G.

अस्य blind.

अन्धकार (kar-) finster, dunkel; n. Finsternis.

ग्रन्थकप (andha-, kūpa-) m. verdeckter Brunnen.

अञ्च (ad-, lat. ĕdo, gr. Ĕôoual) n. Speise. G.

ब्रन्य (vgl. antara- 'der andere', got. anpar) anderer. G.

चन्यया Adv. auf andere Weise, anders; fälschlich, unrecht. G.

अन्यथावृत्ति (vytti-) sich auf andere Weise benehmend, verändert.

अन्यलोक्य (lōka-) für eine andere Welt bestimmt.

अन्वय(i-)m.Nachkommenschaft, Familie. G.

ऋन्वित 8. इ.

च्रन्वेषमा (2. iš-) n. das

**Ψη** (ἀπό) Praep. ab, weg, von weg. G.

अपञ्चल (kar-) n. Schädigung. G.

त्रपर् (apa, got. afar) der hintere; andere. G.

अपरम् Adv. nachher, ferner. G.

**अपर्यन्त** (pas-) nicht sehend.

अपसद् (sad-) ein Ausgestoßener, gemeiner Mensch.

अपह (han-) EK. tilgend.

त्र्याप ( $p\bar{a}pa$ -) nicht schlecht, unschuldig.

चापि (gr. देर्गा) dazu, auch, sogar; häufig in Verbindung mit andern Partikeln, mit Adverbien u. Pronomina. G.

त्रपूर्व (pūrva-) noch nicht dagewesen, unvergleichlich.

म्रबल (bala-) ohne Kraft, schwach.

श्रभय ( $bh\bar{i}$ -) n. Sicherheit, Straflosigkeit.

त्रभयप्रदान (pradāna-) n. Gewährung von Sicherheit.

स्रभयवाच् (vāc-) f. Sicherheitsversprechen.

ग्रभाव ( $bh\bar{u}$ -) das Nichtvorhandensein.

म्रभाव्य ( $bh\bar{u}$ -) was nicht geschehen soll.

Thumb, Altindische Grammatik. II.

श्राक्ष (lat. ob[?], got. bi) Praep. herbei; zu—hin. G.

श्रीमधा  $(dh\tilde{a}-)$  f. Name, Benennung; EK. einen Namen habend, — heißend. G.

अभिधान (dhā-) Benennung, Name. G.

श्रभिमान (man-) Hochmut, Stolz.

श्रभिमुख (mukha-) zugewendet; °म् Adv. (EK.) nach —hin.

श्राभिलाष (laṣ̞-, bezw. las-, gr. λιλαίομαι) das Verlangen (nach etwas).

ग्रभिषिक्त 8. सिच्

त्रभिहित <sup>ह</sup> धा

स्भेद (bhēda-, bhid-) nicht verschieden, identisch.

श्रस्यन्तर् (antara-) der innere, nächste; Angehöriger, Freund.

त्रमर् (mar-) unsterblich; m. ein Gott.

श्रमल (mala-) fleckenlos, rein.

श्रमात्व (zu amā- 'daheim') Hausgenosse, Minister.

त्रमी, त्रमू 8. त्रसी.

त्रमृत (mar-) unsterblich; n. Ambrosia.

श्रम्बरीष männl. Name. श्रम्बुराशि (ambu-'Wasser'

[ambhas-, gr. δμβρος?] und

rāši- 'Haufe, Menge') m Meer.

च्यास (gr. ἀφρός, lat. imber) n. Wasser. G.

wan dieser. G.

चयुत m. n. Myriade. G.

स्योध्या Name einer Stadt.

ब्राचितर् (rakṣॅ-) Nicht-Schützer.

अर्ख n. Wald.

अरि Feind.

श्रदिम (dam-) Feinde bändigend. G.

श्रक (arc-) Strahl, Sonne.

म्र्म् strahlen; C. मर्चयामि strahlen machen, verehren; P. Pt. मर्चित. G.

चर्च Geschäft; Ziel, Zweck; Sache; Besitz, Reichtum; Acc. Loc. wegen (EK.). G.

चर्चतः Adv. um eines Zweckes willen. G.

त्रर्थतृष्णा (एङ्ग्रंग्रं) Geldgier, Habsucht.

श्रर्थदत्त männl. Name. श्रर्थपति(pati-)Sachwalter, Richter.

चर्च्य (artha-) Med. sich etwas vornehmen; प्र sich erbitten, jem. bittend angehen; dert. प्राचित P. Pt.

त्रर्थिन (artha-) begehrend. G.

halb; n. Hälfte. G.

भर्धचन्द्र (candra-) Halbmond; die zum Packen halbmondförmig gebogene Hand: "चन्द्रं दा jem. am Halse packen.

बाई (gr. ἀλφάνω, ἀλφή) verpflichtet sein, müssen. G.

श्रवित  $(lak \S-)$  unbemerkt.

श्रालम् Adv. zur Genüge, gehörig; mit कर् schmücken; समसंकर् dasselbe. G.

श्रीलझर großer Wassertopf.

त्रालीक (zu lat. alius?) unwahr, falsch.

श्रवकाश (kāš-) freierPlatz; Gelegenheit zu.

श्रवश् (vaš-) keinen eigenen Willen habend, invitus.

अवस्था (sthã-) f. Zustand. अवाच्य (vac-)unaussprechbar.

च्चवाञ्च (ava 'weg, herab') abwärts, nach unten gerichtet. G.

श्रविकेस (krī-) nicht verkäuflich.

শ্বविद्यित (han-) ungehindert.

श्रविरोध (rudh-) kein Wi-

derspruch mit, kein Nachteil für (EK.).

श्रव्य (i-) unvergänglich, unveränderlich.

- 1. স্বয়, স্থানীন (Tiefstufe zu nas-'erreichen', lat. nanciscor) erlangen; বৃদ dasselbe. G.
- 2. चग्र, चम्राति essen, verzehren. G.

चनुभ (subha-) unschön, schlecht.

चाराष (ईंग्ड्रंब-) ohne Rest, vollständig.

सश्रद्धेय (sraddhēya-) unglaublich.

चात्रु (zu gr. δάκρυ, got. tagr?) n. Träne. G.

भ्रश्व (lat. equus, gr. lππος) Pferd. G.

**ययकुटी** (kuți-) Pferdestall.

चयमेघ (mēdhya-) Roßopfer (ein sehr hohes und besonders verdienstliches Opfer).

ऋष्ट, ऋष्टी (gr. ἀκτώ, lat. octo) acht. G.

चष्टभाग (bhaj-) der 8. Teil, Achtel. G.

- 1. चस, चस्ति (gr. ἐσ-τί, lat. es-t, got. is-t) sein, da sein. G.
  - 2. ग्रस, ग्रस्ति (weg)werfen,

schleudern, जस P.Pt.; निस् (निर्) hinauswerfen; विपर्यस् herumstehend; समस verbunden; ganz, all. G.

ग्रसन्त (1. as-, sant-) nicht seiend; schlecht.

चसंदिग्ध (dih-) nicht zweifelhaft; **भ** Adv. ohne Zweifel.

चसाधु (sādhu-) nicht gut, schlecht.

च्चसार (sar-) untauglich, wertlos.

असि (lat. ensis)m.Schwert.

भसु (1. as-?) m. Lebenshauch, Leben.

चसुर geistig, göttlich; m. der höchste Geist (bes. Varuṇa); böser Geist. G.

असी jener. G.

ऋत्तमन (wohl mi. Ursprungs, aus astam-ayana-'Heimgang', zu asta-[gr. v6ठ-रठ६?] 'Heimat' und i-) n. Sonnenuntergang.

चस्त्रमोह <sup>8.</sup> 2. चस् <sup>u</sup>. मोह. चस्त्रुल (sthūla-) nicht grob, fein.

त्रस्त u. ä. s. त्रहम्-

श्रह्मन, श्रस्त ह. श्र (Pron.). श्रहन und श्रह: (श्रहर्) n. Tag. G.

अहम् ich. G.

बहरह: (ahar-) Tag für Tag, mit jedem Tag.

श्रहिंग्स (niš-) Adv. Tag und Nacht. G.

ग्रहह Interj. wehe! ग्रहिंसा (his-) das Nichtszuleidetun.

ऋहो Interj. ach. G.

γι (vielleicht in gr. ωρύομαι?) Praep. mit Abl. von—an; mit Acc. hin zu. G.

भ्राकर्ण्य (karṇa-) das Ohr hinhalten, hinhorchen, hören. भ्राकाञ्चा (kānkṣ- 'begehren', vgl. ahd. hungar) Verlangen, Wunsch.

आकाश (kāš-) m. n. freier Raum, Luftraum.

त्राकुल verwirrt, bestürzt;

त्रानुसित verwirrt von.

त्रानुली mit कर verwirren. त्राक्रन्ट् (krand-'schreien', gr. xéλaôos) Geschrei.

आचेष (kṣip-) Hinweisung, Schmähung.

त्राखा (khyā-) f. Benennung, Name; EK. — heissend. G.

श्राखान  $(khy\bar{a}-)$  n. Erzählung, Legende.

आगमन (gam-) n. das Herankommen, Ankunft. आज्य n. Opferschmalz.

त्रातुर (tura- 'wund', gr. τείρω τορεῖν, lat. tero) leidend, krank.

श्रातान (ahd. ātum) m. Hauch; Seele; Selbst, auch als Pronomen (selbst, eigen) gebraucht. G.

त्रात्मनातृतीय ( $t_T t_{\bar{i}} \acute{y} a$ -) selb-dritt. G.

आतीय (ātman-) eigen. G. आदि (abulg. jedino 'eins') m. 1) Anfang. 2) EK. beginnend mit . . . G.

স্মাহিন = স্মাহি G. স্মাহিন: (ādi-) Adv. von Anfang an. G.

त्रादित्य Sohn der Aditi, Sonnengott, Sonne.

त्राद्य (ādi-) 1) am Anfang befindlich. 2) EK. wie आ-दि. G.

आनन्द (nand-) Wonne, Lust.

आए, आप्तीत (lat. apiscor, adipiscor) erreichen, erlangen; अव, प्र, संप्र, सम् dasselbe; प्राप्त P. Pt. erlangt; angelangt, angekommen, संप्राप्त geraten (in), समाप्त beendigt, zu Ende geführt; C. प्र + आपयति einen zu jem. gelangen lassen, hinführen.

त्रापड्ड (eigtl. 'Zu-fall' zu pad-) f. Unglück.

आप: (vgl. 'Ασ-ωπ-ός, 'Ινωπ-6ς) f. Plur. tantum Was- n. Wohnung, Behausung. ser. G.

श्राभरण(bhar-)n.Schmuck. आसिष (āma- 'roh', gr. ώμός) n. Fleisch. G.

आश्रस (ambhas-) aus Wasser bestehend, Wasser seiend. G.

त्रायत (yam-) lang.

ऋायुध (yudh-) n. Waffe. त्रायुष् (gr. alei, lat. aevum,

got. aiws) n. Leben. G. (aranya-) त्रारखक Waldbuch, d. h. derjenige

Teil der Brähmanalitteratur, der von den Waldeinsiedlern studiert wird. G.

त्रारक्ध है रभू

आरोपित 8. **र**ह

ञ्चार्त ( $\bar{a} + rta$ -, vgl. rechati) eigtl. hineingeraten (P. Pt.); niedergeschlagen, bekümmert.

आर्ट (ard- 'fließen', gr. άρδω) feucht, frisch, zart.

आर्थ arisch, Arier; Ehrenmann.

ऋायंजुष्ट (juš-) von Ehrenmännern geschätzt.

त्रालप हे **सग्** 

आलम्बन (lamb-) n. Stütze, Halt.

त्रालय (li-, s. pralaya-) m.

त्रावयोः 8. त्रहमः

आवस्य (vas-) Nachtlager, Herberge. G.

आवाह (vah-) das Herbeiführen.

आश्रय (\$ē-) Sitz (des Gefühls); Gemüt.

त्राशा Raum, Himmelsgegend.

आम् (gr. wxús, lat. ōcior) Adj. u. Adv. schnell. G.

आस्म (Śram-) Einsiedelei. ब्रायुर (śri-) Stütze, Träger; Wohnsitz, Heimat.

श्राक्षेष (šliš-) Umschlingung, Umarmung.

त्रास, त्रास्ते (gr. गुँउरवा) sitzen; सम sich wo aufhalten, wohnen, P. Pt. समासीन G.

त्रासत 8. सञ्च

आसन (ās-) n. das Sitzen.

त्रासन 8. सट्.

आसा (sthā-) f. Verlangen nach.

आखान (sthā-) n. Audienz-

आस्य (ās- 'Mund', lat. ōs) n. Mund.

ऋखाद(svãd-)das Kosten, der Genuß von etwas.

defekt. Perf. sprach; HIE dasselbe. G.

ऋहिव (hvā-) Herausforderung, Kampf.

आहार (har-) das Herbeiholen, das Zusichnehmen von Nahrung; Nahrung.

1. ξ, ψfπ (gr. είμι, lat. eo)gehen; अति vorübergehen, P. Pt.सतीत vergangen, बतीत dass.; ऋधापय (C.) studieren lassen, unterrichten; चनु nachgehen, folgen, P. Pt. ऋन्वित versehen mit, समन्त्रित begleitet von, erfüllt mit; sang dazwischen treten, P. Pt. अनारित getrennt; The herankommen, hinzugehen zu (Acc.); अव betrachten, erkennen, fahren; समन erachten, halten für (mit इव); आ hingehen zu; war herankommen zu; चंद्र aufgehen (von Gestirnen), P. Pt. उदित; उप hingehen zu; विपरि fehlschlagen, P. Pt. विपरीत verkehrt. G.

2. Tronominalstamm, s. अयमः जि

रङ्ग, रङ्गति (°ते) sich bewegen. G.

(ing-) beweglich. का (2. iš-) Wunsch.

इत: (s. Pron.-St. i-) Adv.

ich von hier; daher; इतदेत्य von hier und dort, hierhin und dorthin. G.

> रति (Pron.-St. i-) Adv. so, auf Gesprochenes und Gedachtes hinweisend; [ ] fe (ādi-) so und so weiter sprechend, wobei nur ein Teil des Gesprochenen angeführt wird. G.

> दत्यम (Pron.-St. i-) Adv. so, auf diese Weise. G.

## इदम् हः अयम्

रदानीम (eine nicht ganz klare Weiterbildung von idā 'jetzt', das selbst wohl zum Pron.-Stamm i- gehört, vgl. ya-dā u. ä.) Adv. jetzt. G.

रद्भवास (jāla-) n. Indra's Netz; Blendwerk, Zauber; रद्भजास्वत Adv. wie Blendwerk.

दमाम, इसे u. ä. s. अयम. इयन्त (Pron.-St. i-) so groß, so lang. G.

दव (Pron.-St. i-) Adv. wie, gleichsam, wohl, eben. G.

1. **ξq**, **ξq** (vgl. gr. ἰαίνω = ai. išanyāmi 'ich treibe an') aussenden; aussprechen, verkünden als; paussenden; अनुप्रेषयति C. hinsenden, P. Pt. अनुप्रेषितः G.

2. इष, इच्छति (ahd. eiscon)

wünschen; un suchen, forschen nach. G.

(Pron.-St. i-) Adv. hier. G.

र्च, रेचते (eigtl. redupl. Praes. der mit s erweiterten Wurzeləqu-/oqu-'sehen', vgl. akṣi- 'Auge', lat. oculus, gr. δψομαι) sehen, erblicken; चच betrachten; berücksichtigen; उद् nach jem. ausschauen, erwarten; उत्त zu etwas hinschauen, an etwas denken; जिस्स betrachten, प्रति erwarten, चि betrachten, ansehen, erfahren; चामिच ansehen, erblicken. G.

दृष्ण, दृष्ण (s. Pron.-St. i- und drs-) so beschaffen, solch. G.

रू, र्ने (W. ar-, vgl. Aktiv iyarti, gr. ἰάλλω) in Bewegung setzen; C. र्यात anregen; ausrufen, verkünden, offenbaren. G.

ইয়া (টে- 'besitzen', got. aigan) Besitzer, Herrscher, Gebieter. G.

र्ड, र्डते nach etwas streben, begehren. G.

उक्त है वच् G. उक्तवन्त् है वच् G. उत्तवाक (vac-) ein Wort gesprochen habend.

उति (vac-) f. Ausspruch, Wort. G.

उच्, उच्चति (got. bi-ūhts) Gefallen finden an etwas, gewohnt sein; P. Pt. उचित, समुचितgewohnt,angemessen, geeignet.

va: (Instr. Pl. von ucca-'hoch', d. i. ud+ca-) Adv. hoch; laut. G.

उक्कृङ्गल (ईrnkhalā 'Kette, Fessel') entfesselt, zügellos.

उक्ति (ud und šri-) erhaben, hoch. G.

उज्ज्वस (jval-) glänzend, strahlend.

जत (gr.-υτε in ἡύτε) Adv. und, auch; in Doppelfragen (oder) zur Einführung des 2. Gliedes; verstärkt auch जताहोखित. G.

उत्तम (ud-) der höchste. G. उत्सङ्ग (sanga-?) Schoß.

उत्सर्ग (sarj-) das Loslassen, Aufgeben.

उत्सव (su- 'antreiben') Fest, Jubel.

उत्पुक unruhig, aufgeregt; verlangend nach.

ggo (got. ūt) mit Verben und Nomina hinauf; hinaus, aus. G.

उदकान (udan-) Wassergrenze.

उटिध (udan-, dhā-) m. Wasserbehälter, Meer.

**उदन** (gr. ပိစ်ယှာ, ပိစ်ατος, got. watō) n. Wasser. G.

उदय (i-) Aufgang.

उदर्क Folge, Zukunft.

उदित है वद

उद्गीव (grīvā) mit aufgerichtetem Hals.

उड़त (ud+han-) erregt; stolz, übermütig.

उद्देत, उद्धत्य है, हरू.

उद्यमभृत (udyama- bezw. yam- und bhar-) sich anstrengend, tätig. G.

उद्यान  $(y\bar{a}-)$  n. Lustgarten.

उदेव (ric-) Übermaß. G. उद्गेग (vij- 'zittern', ahd.

wihhan) das Zittern, Unruhe.

उद्यत्त (mad-) berauscht, toll.

(mad-) Raserei, उबाद Tollheit.

उन्गादकारिन (kar-) Tollheit hervorrufend.

उप (ὑπό) Praep. hinzu; zu-hin; bei, auf. G.

उपकार Hilfe, Wohltat.

उपग्रह (grah-) das Ergreifen. G.

उपदेशक (dis-) Lehrer. G. उपभोग (bhuj-) Genus.

उपरत है रम

उपरोध (rudh-) Hemmung, Störung.

उपवास (1. vas-) Fasten. उपशमन (šam-) n. Beruhigung, Linderung.

उपशानित (šam-) f. Ruhe, Gemütsruhe, G.

उपाख्यान (khyā-) n. Erzählung.

उपाध्याय (i-) Lehrer.

उपाय (i-) Mittel, List, Art und Weise.

उभी (Dual, gr. ǎµφω?) beide. G.

**उर्वीभृत** (*urvī*- [= gr. εὐpeĩa] 'Ērde' und bhar-) m. Berg.

उल्लब n. Feuerbrand. ਰਵ Kamel.

जच° 8. वच्.

जिला (gr. oပblos 'kraus', got. wulla) Wolle.

जर्म (gr. opdos, lat. arduus) aufrecht, erhoben.

ऊर्धबाद्ध (bähu-) mit erhobenem Arm.

जिम (ahd. walm, ab. vls-(kar-) Dienst, | na) m. f. Welle, Woge. G.

कर्मिन wogend.

सूचीक männl. Name.

च्छत n. feste Ordnung; Wahrheit, Recht.

चत (lit. irti 'sich trennen'?) c. Acc. außer, ohne. G.

एक (s. ēna-, ēva-) ein, al-

lein. G.

एकता Einheit, Vereini- kals.

एकदा Adv. mit einem Male, zu gleicher Zeit; einmal. G.

एकाकिन ( $\bar{e}ka$ -) alleinig, einsam.

एत 8. एष.

एन defekt. Pron. er. G.

na (zu gr. οἶος, vgl. ferner ēna-) Adv. so, eben, besonders zur Hervorhebung des vorangehenden Wortes. G.

एवम् ( $\bar{e}va$ -) Adv. so, auf diese Weise. G.

एव dieser. G.

श्रोध Flut, Menge.

भोजस (zu lat. augeo, got. aukan) n. Kraft, Stärke. G.

चोष्ठ (zu āsya- und lat. ausculum) Oberlippe, Lippe.

चीपम्य (upamā- 'Vergleich', W. mā-) n. Ähnlichkeit, Analogie.

चौग्रनस von Usanas herrührend; n. das von U. verfasste Gesetzbuch.

क Interrog. wer? को अपि, कश्चित irgend jemand; s. auch किस. G.

कनुद्भ Name eines Schakals.

कटक (ahd. halda 'Bergabhang') m. n. Armband (auch Bergabhang).

कटु (lit. kartùs 'bitter') scharf, beißend.

कारभुज् (kaṇṭa- 'Dorn' [mi., aus kṛnt- 'schneiden'] und bhuj-) m. Dornenesser, d. i. Kamel.

and Hals.

कथम् (ka-) Adv. wie? कथंचन auf irgendeine Weise; कथमपि dass.; kaum. G.

कष्य, °यति (kathā) sagen, erzählen; Pass. heißen, gelten für; P. Pt. कथित. G.

कथा (ka-, eigtl. 'wie?') f. Erzählung. G.

कदाचित (ka-, lit. kadà) Adv. einmal. G.

क्नक (gr. хүүхөс 'gelb') n. Gold.

किन्छ (kanyā) Superl. der kleinste, jüngste. G. कुजन्मन् (ku-, jan-) m. ein Mann niedern Standes.

कुदि (zu kaṭa- 'Matte', gr. κάρταλος, got. haúrds) f. Hütte, Halle. G.

नुरुख (zum vorigen?) n. Hausstand, Familie.

जुत: (ku-) Adv. woher? G. जुच (ku-) Adv. wo? जुच-चित irgendwo. G.

कुमार Knabe, Sohn; Prinz. कुस (gr. χύμβος?) Topf. G. कुसकार (kar-) Töpfer.

graf eine Antilopenart;

Kuru, der Ahnherr des gleichnamigen Geschlechtes.

जुल (gr. τέλος 'Schar') n. Herde; Geschlecht, Abstammung. G.

कुलीन (kula-) aus edlem, adligem Geschlecht.

कुम् Gras; besonders heiliges, zu religiösen Zeremonien verwendetes Gras.

कुश्च in guter Ordnung, tüchtig; भ Adv. ordnungsgemäß, in rechter Weise.

कुश्चिन (kušala-) gesund, wohl.

नुसुम n. Blume. नूट n. Trug, List. agu (κύπη· τρώγλη, lat. cūpa) Grube, Höhle. G.

कुछ् (zu krpā) schlimm, arg; Abl. mit Mühe. G.

कृत (kar-) gemacht; n. Tat, Werk, Handlung; Loc. wegen.

कृतकार्य (kar-) der seinen Zweck erreicht hat, zufrieden gestellt.

नृतन्त्व = vor.

कृतम् (ghna-) Wohltaten zu Nichts machend, undankbar.

कृतिन (krta-) tätig, klug, erfahren, kundig. G.

कृपस (s. kṛpā) kläglich. G. कृपा (kṛp- 'jammern', lat. crepo) Mitleid.

कृपासु (krpā) mitleidig. G. कृषि (karš-) f. Ackerbau. G.

केयूर Armring. केश Haupthaar.

केश्व (kēša-) langhaarig (Beiname Višņu's).

कोटर n. Höhle (besonders eines Baumes).

कोटि f. Spitze; hohe Zahl (10 Millionen).

कोप (kup- 'aufwallen', lat. cupio) Aufregung, Zorn.

wort) m. n. verworrenes Geschrei.

कौतुक n. Neugier.

कौतूहल n. Fest.

कौन्तय metronymischer Name.

कीपीन n. die Schamteile. G.

कीमार (kumāra-) jugendlich.

क्रकच (wohl onomatopoet.) m. n. Säge.

क्रम्, क्रामित °ते schreiten; श्रति überschreiten, übertreffen; व्यति vorübergehen, verfließen, P. Pt. °क्रान्त; अप weggehen, davonlaufen; आ angreifen, überwältigen; स-मृप anheben, beginnen, sich anschicken; निस् (निष्) hinausgehen, weggehen; प्र sich anschicken, beginnen. G.

न्नम् (kram-) Schritt, Gang; Abl. allmählich.

न्निया (kar-) Handlung, Ausführung, Tätigkeit.

क्री, क्रीसाति (gr.πρίασθαι) kaufen; उप ankaufen, वि verkaufen. G.

क्रीडा (krīḍ-) Spiel.

कुध्, कुध्यति zürnen ; P.Pt. कुद्ध zornig. G.

कुम्, क्रोम्ति schreien, wehklagen. G.

क्रोध (krudh-) Zorn.

जोश (kruš-, gr. κραυγή?) Rufweite; bestimmtes Wegmaß.

क्क (ku-) Adv. wo? क्कचन, क्कचित, क्कापि irgendwo. G.

चन, चस्रोति (gr. χτίννυμι, χτείνω) verletzen; वि dass., P. Pt. विचत. G.

च्या Augenblick; Acc. für einen Augenblick; Instr. in einem Augenblick, sofort. G.

चमा (kṣॅam- 'dulden') Geduld.

चय(kṣi-)Schwund, Untergang, Verderben. G.

चयित है चि

चर्, चर्ति (gr. φθείρω) fließen, zerrinnen, schwinden. G.

**τιτ** (gr. ξηρός) ätzend, salzig schmeckend. G.

चि, चीयते (gr. φθίνω, φθίνω) abnehmen, hinschwinden, zu grunde gehen; P.Pt. चीस geschwunden, geschwächt, heruntergekommen; प्रि॰ dass., C. चययति vernichten, P.Pt. चित्रत G.

খিন (kši- 'wohnen', gr. κτίσις) f. Wohnsitz; Erde, Erdboden. G.

चितितस (tala-) n. Erd- ken; P. Pt. खिन्न niedergeboden.

चितिरस (rasa-) Saft der Erde.

चिप, चिपति (lat. dissipare?) werfen, schleudern, P. Pt. चित्र: नि hinwerfen: y hin-, hineinwerfen. G.

चीगा 8. चि.

चुट्ट klein, gemein, böse. च्छ f. Hunger.

ज्धार्त (arta-) vom Hunger gequält.

चुभ, चोभते (got. skiuban, nhd. schieben?) schwanken, zittern; C. चीभयति erregen, erschüttern. G.

चेत्र (s. kšiti-) n. Grundbesitz; Feld. G.

ख (khan-'graben') n. Öffnung, Höhlung; Luft.

खग (kha- und ga-) Vogel; °वत Adv. wie ein Vogel.

खाड Stück, Teil.

खण्डशः (khanda-) Adv. in Stücke. G.

खन Bösewicht.

खल Adv. ja, freilich, allerdings, nun, nun aber. G.

खादु, खादयति (gr. χνώδων?) zerbeißen, essen, fressen. G.

खिद्द, खिद्दित niederdrük- gott.

schlagen, gequält, ermüdet. G.

खा, खाति selten (gr. ज्नμα?) nennen; P. Pt. win genannt, berühmt; In hersagen, erzählen, P. Pt. genannt. G.

खायिन (khyā-) kündend. dartuend.

• (gam-) EK. befindlich in. G.

गङ्गा Ganges.

गण (mi., zu gr. ἀγείρω, άγορά) Schar, Zahl. G.

गण्डस्थली (gaṇḍa-'Wange', sthalī 'Erhebung') Wange.

गत 8. गम. गतप्रास (gata-, prāna-) entseelt

गतागत (gam-) n. (Sing. u. Pl.) das Gehen und Kommen.

गति (gam-) f. Gang, Weg; das Gelangen zu, Erreichen; Ausweg. G.

गड़, गडति (got. qipan) hersagen, sprechen. G.

गदा Keule.

गन्तकाम gehen wollend, s. Gramm. § 631. A.

गन्ध Geruch, Duft.

गन्धर्व (schwerlich mit xévταυρος identisch) Art Halbगम, गक्कति (βαίνω, βάσχω, lat. venio, got. qiman)
gehen (auch im Medium),
P. Pt. गत; C. गमयित führen, P. Pt. गमित; ऋधि antreffen, auffinden; अनुगत
sich richtend nach; अनगत
hineingegangen; अपगत weggegangen; आ hinzu-, herbeigehen, herankommen; उपा
herangehen, P. Pt. गत geraten in (Acc.); निस्त hinaus-,
hinweggehen; परि durchwandern. G.

गमन (gam-) n. das Weggehen.

गमागम (gam-) das Gehen und Kommen.

ग्रास (gar- 'verschlingen', gr. βορά?) n. Gift.

गर्ज्, गर्जति auch Med. (ahd. krahhōn) brüllen, tosen.

गई, गईति (ahd. klaga) anklagen; विगर्हित getadelt. G.

गल्, गलति (ahd. quellan) herabträufeln; विगलित zerronnen, verschwunden. G.

गड़ (ahd. chela) Kehle, Hals. G.

गव  $(g\tilde{o}-)$  EK. Rind, Kuh. G.

गहन tief.

1. **गा**, जिगति (gr. βῆ-ναι) kommen. G.

2. गा,गायति (got.qainōn?) singen; P. Pt. गीत. G.

गांच (1. gā-) n. Glied. त. गांचा (2. gā-) Gesang, Lied; auch ein bestimmter Vers. त.

गिरि (ab. gora) m. Berg. G. गीत 8. गा.

नुषा (gr. γέρρον 'Rutengeflecht') eigentl. Schnur; Eigenschaft, Eigentümlichkeit; Vorzug, Reiz, Tugend. G.

गुगाकलुच (kaluṣॅa-) n. Trübung, d. h. Zusammenfließen der Grundeigenschaften.

गुसावन्त (guṇa-) tugendhaft. G.

नुप्त (gup- 'hūten', γύπη' κοίλωμα γῆς, mhd. kobe) versteckt, verborgen.

**गुक્** (βαρός, got. kaúrus) schwer, ehrwürdig; m. Lehrer. G.

गुल्म Strauch, Busch.

गुह्, गूहित zudecken, verbergen. G.

गुद्ध (guh-) n. Geheimnis. गृह (got. gards) m.n. Haus, Wohnung. G.

गृहीत 8. ग्रह

गृह (mi., = grha-) n. Haus, Wohnung. G.

# (βοῦς, lat. bōs, d. Kuh) m. Rind, Stier, f. Kuh. G.

गोशी (gōštha- 'Kuhstall, | souat, lat. fra-grā-re) rie-Sammelplatz' =  $q\bar{o} + stha$ -) Versammlung, Unterhaltung.

गीतम Patronym. von Gōtama stammend, Beiname des Buddha, G.

यह, गुह्ताति (ahd. garba, engl. grab) ergreifen, nehmen, bekommen; जुन dass., P. Pt. व्यक्तीत. G.

यह (grah-) das Festhalten. G.

याम (zu gana- und lat. grē-x) Dorf.

याह (grah-) erfassend; m. Raubtier, Kobold.

यीवा (gr. δέρη, ion. δείρη) Hals, Nacken.

घट Krug, Topf.

घटक(ghat-'sich bemühen') vollbringend, etwas zu stande bringend. G.

घनतामस(ghana-'dunkel', tamas-) tiefdunkel.

घूर्ण, घूर्णते schwanken. G. घुत (ghar- 'beträufeln') n. Schmalzbutter.

घोर (got. gaurs?) schrecklich.

घ्रन्ति 8. हन्-°ছু (han-) schlagend. G.

घा, जिघ्रति (gr. όσ-φρή-

chen. G.

च (gr. τε, lat. que) Conj. und, auch. G.

चकोर ein Vogel, der sich von Mondstrahlen nähren soll.

चक्र(χύχλος) Rad; Scheibe; Wurfscheibe, Discus (insbes. des Višnu ). G.

चनुष (cakš- 'sehen', gr. τέχμαρ) n. Auge. G.

चरक Sperling.

चट्टल zitternd; unbeständig. G.

चण्डरव Name eines Schakals.

चत्रष्ट्य (catur- 4) n. Vierzahl. G.

चन्द्रनपुर n. Name einer Stadt.

चन्द्र (cand- 'leuchten', lat. candeo) 1) Mond. 2) Name eines Königs.

चन्द्र प्रभा ein Frauenname. चन्द्रांमु (candra- und asu-'Strahl') m. Mondstrahl.

चपल (kamp- 'zittern') beweglich, schwankend, unstet, leichtfertig. G.

चरु, चरति (gr. πέλομαι, lat. colo) sich regen, bewegen; ausüben, vollziehen; समा begehen, ausführen. G.

चर्या (car-) n. Fuß. G. चरित (car-) n. Lebenswandel, Benehmen; Taten.

चल, चलति (= car-) in Bewegung geraten, gehen, weggehen; P. Pt. चलित. G.

चाराक्य männl. Name (ein

Lehrer der Lebensweisheit).

चारता (cāru-, lat. carus) Lieblichkeit. G.

1. चि, चिकेति wahrnehmen; fr: beschließen. G.

2. चि, चिनोति (gr. τίνω) sammeln, schichten. G.

चिकित्सिता (cit-) ärztliche Behandlung, Therapie.

चित, चेत्रति (ab. cotq 'ich zähle, rechne') wahrnehmen, verstehen, denken; D. चिfactfa ärztlich behandeln.G.

चित्र (cit-) bedacht auf; n. das Denken, Bewußtsein; Geist, Sinn, Herz.

चित्रकर्ण Name; वत Adv. wie C.

चित्रष Name.

चिन्त, चिन्तयति (cit-) denken, an jem. denken (Acc.), P. Pt. चिन्तित; वि, सम denken, überlegen. G.

चिना (cit-) Gedanke. G. चिन्तित (cint-) n. Gedanke.

चिर (lat. quie-s, got. <sup>1</sup>veila) lang von der Zeit; schirm (des Fürsten).

Thumb, Altindische Grammatik. II.

चिरम Adv. lange; चिरतर recht lang. G.

चिराय, °यते (cira-) zögern, säumen. G.

चीर n. Streifen Bast oder Zeug; Lumpen.

चीरिग्री Name eines Flusses.

चुद्, चोदति antreiben; C. प्रचोदयति dass., P. Pt. प्र-चोदित.

चुम्ब्, चुम्बति (onomatopoet.) küssen; uft dass. G.

चुर्णेय, "यति (cūrṇa- n. 'Staub', carvati 'er zermalmt') zerreiben, zermalmen. G.

चेत (ca + id) Conj. (nie am Anfang eines Satzes) wenn; न चेत wenn nicht. G.

चेतस (cit-) n. Einsicht, Geist, Herz. G.

चेष्ट, चेष्टति sich regen; वि dass. G.

चेष्टित (cešt-) n. Tun und Treiben, Verhalten.

चीर (cur- 'stehlen') Dieb, Räuber.

चु, चावते (gr. σεύω, έσσυτο) sich bewegen. G.

क्स (chad-) n. Sonnen-

ছद् verdecken, verhüllen; P. Pt. इस्त verborgen; प्र dass.; C. इस्ट्यति bedecken, verhüllen, verbergen; आ, प्र dass. G.

क्**बित** (gr. σχολιός?) überlistet.

क्राग Ziegenbock. G.

क्रागल = vor. G.

**হাযা** (gr. σχοιός, σχιά, got. skeinan) Schatten; Schutz. G.

ছिद्र, हिनित्त (gr. σχίζω, lat. scindo) abschneiden, spalten, abbeißen; P. Pt. हिन G.

og (jan-) EK. entstanden aus, geboren von. G.

जगत (gam-) beweglich; n. Erde, Welt.

সমুম (gam-) beweglich. সহাম (jaṭā 'Flechte' [s. guṇa-], dhar-) Flechtenträger, d. i. Büßer, Asket.

जटिन (zu jaţā, s. vor.) verworren, erfüllt von.

जन, जनयति (gr. γίγνομαι, γενέσθαι, lat. gigno, genus, nāscor, got. kuni) erzeugen, hervorbringen, P. Pt. जनित; जायते geboren werden, entstehen, P. Pt. जात; सम् dass., zu etwas werden. G.

Mensch; Leute (Sing. oder Plur.); die im gegebenen Augenblick zunächststehende Person; einer aus dem großen Haufen (diese beiden Bedeutungen sind VII, 5 im Wortspiel neben einander gebraucht). G.

जनपद् (jana-, pada-) Land, Reich.

जनाईन m. Beiname Višņu's.

जन्तु (jan-) m. Kind, Nachkomme; Mensch; Angehöriger. G.

जन्म (jan-) n. Geburt. G.

जम्बुक (jambh- 'schnappen', jambha- 'Zahn', gr. γόμφος?) Schakal.

जय (ji-) EK. siegend, erobernd; m. Sieg.

जयपराजय (jaya-, para-) n. Sieg oder Niederlage.

जरू, जीर्यति °ते (gr. γέρων, γῆρας) altern. G.

जरा (jar-) Alter. G.

जल (gal-?) n. Wasser.

जनार्ध्य(arṇava-'wogend', m. 'Flut', zu ṛṇōmi — gr. ŏρνυμι) Regenzeit; das Meer mit süßem Wasser.

reden, जलप. जस्पति schwatzen.

जहि है हन्

जाति (jan-) f. Geburt, Familie, Geschlecht.

जातिसर (smar-) sich einer früheren Geburt erinnernd.

जाने u. ä. s. जा.

जार Buhle. G.

जास (zu jaṭā? s. jaṭādhara-) n. Netz, Schwinge.

जि, जयति durch Sieg gewinnen; siegen, besiegen; fa besiegen. G.

जिहा (lat. lingua, got. tuggō??) Zunge.

जिज्ञालीस्य n. Gefräßigkeit.

जीर्य° 8. जर्.

जीर्षा (jar-) alt, zerbrechlich. G.

जोव्, जीवति (lat. vivo) leben, G.

जीव (jīv-, lat. vivus, gr. βίος, got. qius) lebendig; n. Leben, G.

जीवन (nv-) n. Leben. G. जीवित (jīv-) n. Leben. G. | poetisch) Art Trommel.

जुब, जुबति (gr. γεύομαι, lat. gustus, got. kiusan) befriedigt sein, Gefallen finden an; P. Pt. ag beliebt, wohlgefällig. G.

(jna-) EK. kundig, wissend, G.

च्चा, जानाति, जानीते (gr. γνῶναι, lat.(g)nō-tus)kennen, erkennen, wissen, verstehen; C. ज्ञापयति unterweisen; अन verabschieden, C. sich von iem. verabschieden (Acc.); fa erkennen, wissen, Pass. zum Bewußtsein kommen. G.

πιία (gr. κασί-γνητος, lat. nātio, got. knops) m. (Bluts-) Verwandter. G.

जान (jna-) n. Erkenntnis, Einsicht, Wissen. G.

चेय (jna-) zu erkennen, zu wissen, zu beurteilen.

ज्येष्ठ (jyā-'Gewalt', gr. βία) der vorzüglichste, älteste. G.

ज्यल, ज्यलति hell brennen, flammen, P. Pt. salan brennend; I. जाज्यस्त heftig flammen; y aufflammen, in Flammen aufgehen. G.

ज्यास (jval-) Flamme.

द्ध s. Gramm. § 195; ज.ट. द.

िंदिया (wohl onomato-

ड, सा.

**7** Pronominalstamm dieser, er; im Vorderglied eines Kompositums तत. G.

तड् gewöhnl. C. ताडयति schlagen, treffen. G.

तहान (mi., aus taṭāka- zu taṭa- 'Ufer') n. Teich, See. G.

तत् (ta-) Adv. da, darum, deshalb, nun. G.

तत: (ta-) Adv. hierauf. G. तत्पर् (ta-, para-) ganz damit beschäftigt, ganz erpicht auf.

तत्र (ta-) Adv. da, dort. G.

तथा (ta-) Adv. so, auf diese Weise; so auch, desgleichen, ferner. G.

तथाभूत  $(bh\bar{u}$ -) so beschaffen, derartig, in solchem Zustand.

तथाविध (vidhā 'Teil, Art und Weise', zu dhā-) derartig, so beschaffen.

तथ्य (tathā) Adj. wahr.

तद् 8 तत्

तदा (ta-) Adv. damals, dann, da. G.

तन, तनोति (gr. τανύω, τείνω, lat. tendo, got. μαnjan) dehnen, spannen. G.

तनया Tochter.

तनु (gr. रवंग्ण-, lat. tenuis, ahd.dunni)dünn, schmächtig; f. Körper, Leib (VII, 4 Wortspiel mit beiden Bedeutungen). G.

तपः तप्यते तप्यति (lat. tepeo) sich erhitzen; sich kasteien, büßen, oft mit तपः G. तपस (tap-, lat. tepor) n. Kasteiung, Askese; चर्ति त° er kasteit sich. G.

तपस्य, तपस्रति (tapas-) sich kasteien.

तपस्तिन (tapas-) asketisch, fromm.

तम, ताम्यति (zu tamas-?) den Atem verlieren; stocken, starr werden. G.

तमस् (ahd. demar, lat. tenebrae) n. Finsternis. G.

तमान Name eines best. Baumes.

तर्, तर्ति, तिर्ति (gr. τορός — ai. tāra-) hinübergehen; sich retten (vor jem. Acc.); ञ्चव herabsteigen, P. Pt. नीर्ष geworden zu etw.; C. नार्यित herunterholen. G.

तरंग Welle, Woge.

तद m. Baum.

πτα, τέρυς, τέρυς, τέρην) jung, zart; f. junges Weib. G.

तर्गाय, °यते (taruṇa-) jung, frisch bleiben. G.

π τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ

πη befriedigt, erfreut; C. στίζω, lat. instīgare, got. तर्पयति befriedigen, P. Pt. तिपंत दि.

तस (nhd. diele, ab. tolo 'Boden') m. n. der untere Teil, Fuß, Boden.

तल्प m. n. Lager, Bett. तस्तर Räuber, Dieb.

तस्मात (ta-) Adv. daher, deshalb. G.

तात (ta-) Adv. so, darum. तात (gr. тáta, lat. tata)

Vater: Voc. mein Lieber. ताद्रभू (ta- und drई-) ein

solcher. G. ताप (tap-) Glut, Qual.

तापस (tapas-) Büßer. तामस (tamas-) finster, dunkel.

ताम्बल n. Betel.

ताम्र (zu tamas-?) Adj. aus Kupfer.

ताम्रसिप्ती Name einer Stadt.

तार (tar-) überall durchdringend; laut tönend. G.

तारक (tāra-) n. Augenstern, Auge.

तावन्त (gr. τέως) so groß; तावत Adv. (in Korrelation mit यावत) so lange (- als, während); inzwischen. G.

तिक (tij- 'scharf sein', gr. | Gefallen finden. G.

stiks) bitter, scharf.

तिर: (tar-) Adv. u. Praep. durch, quer, abseits; mit कर beseitigen. G.

तिर्यु 8 तिर्यञ्च

तिरस्तार (tirah) Schmähung, Mißachtung.

तियंश (tiraḥ) in Quere, Breite gerichtet; m. n. das in wagerechter Stellung gehende Tier. G.

तिलोत्तमा weibl. Name.

तीच्या (s. tikta-) scharf, spitzig.

ती रखदंष्ट्र männl. Name. तीर (tar-) n. Ufer, Gestade.

तीत्र streng, heftig, stark. तु (gr. oó, lat. tu, got. pu) Conj. aber; कि त jedoch, dennoch. G.

तभ्यम् ८ त्वम्

तुस्य (tul-, tulā 'Wage', gr. τάλαντον, τληναι, lat. tollo. got. pulan) entsprechend, gleich (mit Instr.) G.

तुष, तुष्यति sich zufrieden geben; P. Pt. तुष्ट zufrieden, erfreut; C. तोषयति befriedigen; P. Pt. तोषित befriedigt, erfreut; uft sich freuen,

तृहिन kalt; n. Schnee.

तूर्ण 8. त्वर्

तूष्णीम (tuṣॅ-?) Adv. stille, schweigend. G.

तृत्व (got. paúrnus) n. Gras, Stroh.

नृतीय (gr. τρίτ-ος, lat. tertius) der dritte. G.

तुप्त 8. तर्पः

नुप्ति(tarp-)f. Sättigung. G.

नुक्शा (tar ş- 'dürsten', gr. τέρσομαι, lat. torreo, got. ραúrstei) Durst, Gier, Begierde. G.

तेजस् (s. tikta-) n. Schärfe; Glanz, Hoheit, Würde. G.

तेल (tila- 'Sesam') n. Sesamöl, Öl überhaupt.

तोय n. Wasser.

खज, त्यजित (gr. σέβομαι, σοβέω) verlassen, im Stich lassen, aufgeben, meiden; P. Pt. त्यक्त; C. त्याजयित jem. veranlassen, etwas aufzugeben; परि, सम् verlassen, aufgeben. G.

चय (tri- 'drei') dreifach; n. Dreizahl. G.

चस, चसति (gr. τρέω, lat. terreo)erzittern,erschrecken; P. Pt. संचस erschrocken. G. चस (tras-) beweglich.

चा, बायते (tar-, lat. intrā-re) behüten, schützen;

परि retten, helfen, सम् (सं-स्त्रा) beschützen. G.

चार्वा (trā-) n. Schutz, Schutzmittel.

चातर्(trā-)m. Beschützer. चास (tras-) Schreck, Furcht.

नुट्, नुटित zerbrechen; C. नोटयति zerbrechen, sprengen.

चिलोक्य ( $l\bar{o}ka$ -) n. die drei Welten.

ख, लम् Pron. der 2. Pers. du; AK. लत्, लट्ट. G.

खर, बरते (ahd. dweran 'drehen') eilen, schnell bei der Hand sein; P. Pt. बरित und तर्षु eilend, schnell.

सर m. und सरा f. (tvar-) Eile, Hast; Instr. सरया eilig, in Eile.

लरित 8. लर्∙

थ.

दंश, दश्ति (gr. δάκνω, got. tahjan) beißen. G.

दंश (das-) beißend; m. Bremse (Insekt). G.

दंद्वा (das-) Zahn. G.

दग्ध ८. दहू.

दण्ड (gr. δένδρον) Stock.

दण्डपात्र (daṇḍa-, pāśa-)

Du. (m.) Stab und Strick Pt. zg gesehen; C. zniala (Attribute Višnu's).

°यति (danda-) दण्डय, züchtigen, strafen; mit Acc. der Person und der Sache einen mit Verlust von etwas strafen. G.

## दत्त है दा

दत्तदृष्टि (dršti-) den Blick auf etwas gerichtet, hinschauend.

द्धि, द्धन् n. saure Milch.

दल (gr. ठेठे००ंड, lat. dens) Zahn. G.

दंपति (dam- 'Haus' zu gr. δῶ, vgl. δεσπότης) m. Hausherr; Du. Mann und Frau. G.

दय, दयति (gr. δαίομαι) teilen; Anteil nehmen; P. Pt. दियत geliebt; m. der Geliebte, f. die Geliebte. G.

दया (day-) Teilnahme, Mitleid; दयां कर Mitleid haben mit (Loc.).

दर्, दूगाति (gr. δέρω, got. tairan) bersten, zerreißen; C. विदारयति aufreißen. G.

दर्भ im Praesens nicht gebräuchlich (wofür paš-), Pf. ददर्श (gr. δέρχομαι, got. ga-tarhjan) sehen, erblicken; Pass. दश्चते gesehen werden, zum Vorschein kommen; P. Brand. G.

zeigen; सम erblicken. G.

दल, दलति (dar-?) bersten, platzen.

दश (gr. бéxa, lat. decem) zehn. G.

दश्न (das-) Zahn. G.

दइ, दहित (lit. degù 'ich brenne', gr. τέφρα) verbrennen; Pass. Zan verbrannt werden, in Flammen stehen; P. Pt. zru verbrannt, brennend. G.

दहन (dah-) n. das Verbrennen, Feuer.

दा, ददाति (gr. δί-δω-σι, δωρον, lat. do-num, da-re) geben, schenken, hingeben; P. Pt. Zn gegeben u.s.w.; in Empfang nehmen, in Besitz nehmen, mitnehmen; y übergeben, gewähren. G.

हान (dā-, = lat. donum) n. das Geben, Gabe. G.

Ett m.(!) Eheweib, Gattin. दारिद्रा (daridra- 'arm', daridrā-'umherschweifen', s. drā-) n. Armut.

टाइस (zu dāru- 'Holz' = gr. δόρυ) hart, streng. G.

(dãsa-'Nicht-टासल Arier, Sklave') n. Sklaverei.

दाह (dah-) Verbrennung,

दाहातिं (ārti-) f. Schmerz des Verbrennens.

दिन (ab. dono- 'Tag', lat. [nun]-dinae, got. [sin]-teins) n. Tag. G.

दिव (dyāus) n. Himmel. दिवस (dyāu-) Tag. G.

दिख (dyāu-, gr. ठाँ०८) himmlisch, göttlich. G.

1. दिश्, दिश्ति (gr. ठेटांप्रνυμι, lat. dico, got. teihan) zeigen; befehlen; P. Pt. दिष्ट; आ, समा befehlen; उप hinweisen, anraten. G.

2. दिश (s. vor.) f. Richtung, Gegend, Himmelsgegend. G.

दिष्ट 8. दिश्

दिष्टि (dis-)f. Anweisung; glückliche Fügung, nur im Instrum.: Glück auf! dem Himmel sei Dank! G.

दिह, देगिध (lat. fingo, got. deigan) bestreichen; P. Pt. संदिग्ध zweifelhaft. G.

दीचा Weihe, Feier.

दीन schwach, elend, kläglich, traurig.

दीप, दीप्रते brennen, glänzen. G.

दीप (dīp-) Lampe. G.

दीपक = vor.

दीप्ति (dīp-) f. Glanz. G.

दीर्घायुष् (āyuš-) langlebig. G.

द्रः, दुस् (gr. ठेण्ड-) Praefix vor Substantiven und Adjektiven übel, schlecht. G.

दःख n. Schmerz, Ungemach. G.

द:खित (duḥkha-) betrübt, elend, unglücklich.

दर्गम (gam-) schwer zu betreten; m. n. schwer zugänglicher Ort oder Weg.

दर्जन (jan-) böse.

दर्नेय (nī-) schlechtes Betragen, Unmoral.

दवंल (bala-)kraftlos. schwach. G.

दुर्मद (mad-)falscher Stolz, Dünkel.

दुसरित (carita-) sich schlecht benehmend.

दुष्, दूषयति (gr. δεύομαι 'ich entbehre') verderben, überwältigen. G.

द्रकर (kar-) schwer auszuführen.

दष्ट (duš-) böse, schlecht.

दुस 8. दुः

दु:सह (sah-) unerträglich. दुहितर् (gr. θυγάτηρ, got.

daúhtar) f. Tochter. G.

दूर (zu gr. δεύ-τερος?) दीर्घ (gr. δολιγός) lang. G. | fern, weit; Abl. von weitem; verstärkt दुरतरेश. G.

द्रा (-ga-) entfernt.

दूरत: (dūra-) Adv. von weitem. G.

दूर्ख (stha-) in der Ferne seiend, entfernt.

दूष् 8. दुष्.

दह (drh- 'festmachen', gr. οράσσομαι) fest, stark, heftig. G.

दूश (darš-) f. das Sehen, Anblicken; Auge; दुशं कर् (mit Acc.) die Augen auf. nach etwas richten. G.

द्रषद (gr. δειράς) f. Felsen, großer Stein. G.

दृष्टि (darš-) f. das Sehen; Gesicht, Auge. G.

दृष्टिपात (pāta-) Blick.

देव (lat. divus, ahd. Zio) Gott; Fürst, König (bes. in der Anrede). G.

हेवता (dēva-) Gottheit. G. देवग्रर्भन् männl. Name. देवालय (ālaya-) Götterwohnung, Tempel.

देवी (dēva-) Göttin. G. देवीकोर Name einer Stadt.

देश (dis-) Land, Gegend, Ort, Platz. G.

देह (dih-, gr. τεῖχος, got. daigs) m. n. Körper. G.

देव (dēva-) n. göttliche

Instr. fern, aus der Ferne, Fügung; देवत: durch göttliche Fügung. G.

देवयोगतः  $(y \bar{o} g a -) = v o r$ . दोला Schaukel, Sänfte. G. दोलाय, °यते (dölā) wanken, schwanken. G.

होष (s. dušta-) Fehler, Schaden; Schuld, Sünde.

दौर्गत्य (dur-, gam-) n. Not, Elend.

द्यत (dīvyati 'er würfelt') n. Würfelspiel. G.

द्यो, द्यौ (gr. Zeúc, lat. Jov-em, dies) m.f. Himmel. G.

द्रष्ट्य (darš-) zu sehen, videndus.

द्वा, द्वाति (gr. διδράσχω, έδραν) laufen. G.

द्राक Adv. eilig, rasch. G. द्रोहिन (druh- 'schädigen', ahd. triogan) schädigend. G.

ह्न (gr. δύο, lat. duo) zwei.G. बुंद्ध (dva-) n. Paar; Dua-

lismus, Streit. G.

**ΞΤ** (zu gr. θύρα, lat. fores, got. daúr?) n. Tor, Tür; Instr. vermittelst, durch. G.

द्वारपालकल (pālaka-) n. Amt des Türhüters.

दिज (jan-) ein zweimal geborener, d. i. ein Brahmane.

द्विजन्मन = vor.

दिष्, देष्टि (vgl. gr. δειλός) hassen. G.

 $\overline{apah}$  (dvi- und \*ip- zu  $\overline{apah}$ ) n. Insel.

दीपिन m. Panther.

খৰ n. Lohn, Gewinn; Geld, Besitz, Reichtum.

धनद  $(d\bar{a}$ -) Reichtum, Schätze spendend.

धनदत्त männl. Name.

धनुष्मता (dhanuṣ- 'Bogen') Geschicklichkeit im Bogenschießen. G.

धन्य (dhana-)schätzereich; glücklich.

धन्यनारि m. Name eines göttlichen Wesens, des Götterarztes.

धर, धारचित halten, festhalten, tragen, sich einer Sache bedienen (Acc.); P. Pt. धृत; Pass. धार्चते; अव vernehmen, begreifen. G.

**°धर** (dhar-) EK. haltend, tragend.

धरित (dhar-) f. Erde.

धरिषधर (s. vor.) die Erde erhaltend, Beiname Višnu's.

धरिनी(dhar-) die Erde. G. धर्म (dhar-) Satzung, Gesetz; Recht, Gerechtigkeit; Pflicht. G.

धर्मदत्त männl. Name.

धर्मराज (rājan-) m. gerechter Fürst, Beiname Yama's.

धर्मवादिन (vad-) Tugend lehrend.

धर्मविट् (vid-) das Recht kennend, mit dem Gesetz vertraut. G.

धर्मोपदेशना (upa-dis-) die Unterweisung im Gesetz.

ધર્ષ, ધૃષ્णीતિ (gr. θρασύς, θάρσος, got. ga-daúrsan) dreist sein, wagen. G.

धर्षता (dharṣ-) Beleidigung.

धा, द्धाति (gr. τί-θη-σι, lat. fē-ci) setzen, festsetzen, zuteilen, hingeben; ज्ञाभ mitteilen, sprechen, anreden, P.Pt. ज्ञाभहित; ज्ञा hinstellen, hinlegen; न niederlegen; संनिहित in der Nähe befindlich; न machen zu; zurechtmachen, anlegen; zuteilen, gewähren; bestimmen. Gr.

धातर्  $(dh\bar{a}$ -) m. Schöpfer. G.

धान्य (dhānāḥ [Pl.] 'Getreidekörner', lit. dűna 'Brot') n. Getreide, Korn.

धाव्, धावति °ते (gr. θέω) rennen, laufen; परि herumlaufen. G. धिक् Interj. wehe über (mit Acc.). G.

धीमन्त (dhī- 'Gedanke') weise, verständig. G.

धीर (s. vor.) verständig, klug, weise. G.

भीवर Fischer.

धू, धूनोति (gr. θύνω) schütteln; वि abschütteln, entfernen, beseitigen. G.

মুর্ন dhvar-, dhūrv- 'durch Täuschung zu Fall bringen') schlau; m. Betrüger. G.

धा, धायति (vgl. dhīmant-) im Sinne haben, denken an, überlegen. G.

ध्येय  $(dhy\bar{a}$ -) etwas woran gedacht werden muß.

স (lat. nĕ-, got. ni) nicht. G.
সন্ধুল Name eines Mitgliedes des mythischen Pandugeschlechtes, zu welchem
auch Kṛṣṇa gehörte.

नतम् (gr. νύκτ-α, lat. noct-em) Adv. bei Nacht. G.

नगर n. Stadt. G.

नगरवासिन् (vas-) in der Stadt wohnend.

नगरी (nagara-) Stadt. G. नट (mi., zu nart-) Schauspieler.

नदी Fluß. G.

नदीतट (taṭa-, s. taḍāga-) Flußufer.

नदीतीर (tīra-) n. Flußufer.

ननु (na, nu) Fragepartikel (lat.) nonne. G.

नन्द्, नन्द्ति sich freuen;

नन्दन (nand-) eigtl. erfreuend; EK. Sohn, Nachkomme.

नम्, नमित sich beugen, sich neigen; C. नमयित neigen; उद् C. (उन्नमयित) aufheben, erheben; म sich vor jem. (Acc.) beugen, verbeugen. G.

नमस् (nam-) n. Verbeugung, Verehrung. G.

नम्र (nam-) sich neigend.

नय  $(n\bar{\imath}$ -) Handlungsweise, Lebensklugheit.

नयन (nī-) n. Auge.

नरू (gr. ἀνήρ, lat. Nero) Mann. G.

नर (nar-) Mann. G.

नरक (zu gr. νέρτερος?) m. n. Unterwelt, Hölle.

नर्पति (pati-) m. Fürst,

König.

नरभादूंच 8. भादूंच. नराधिप (nara-, adhipa-) Fürst, König. नरेन्द्र(nara-,indra-)Fürst, König.

नरेश्वर (nara-, īšvara-) Fürst, König.

नर्त, नृत्यति °ते tanzen. G. नव (gr. ४६६६, lat. novus) jung, frisch. G.

नववधू (vadhū-) die Neuvermählte.

नम्, नम्मति (gr. νέχος, lat. necare, got. naus) verloren gehen, umkommen; μ dass., P. Pt. मनष्ट verschwunden; वि zu grunde gehen, umkommen. G.

नहि (hi-) Adv. gewiß nicht. नाच (nāth- 'Hilfe suchen', got. nipan, ahd. gināda) Beschützer.

नाथवन्त् (nātha-) einen Beschützer habend. G.

नाना (Pron.-St. \*na-?) Adv. auf verschiedene Weise. G.

नानाविध(vidhā) verschiedenartig, mannigfaltig.

नामन (gr. ὄνομα, lat. nōmen, got. namō) n. Name; Acc. नाम mit Namen; Adv. gewiß, ja; Instr. नामा mit Namen. G.

नारी (nar-) Weib. G. नास n. (Lotus-)Stengel. नाम् (naš-) Verlust, das Verschwinden, Untergang, Tod; नाम्म स्वयेति es geht unter, verschwindet.

नासा (lat. nares, ahd. nasa) Nase.

नासिका (nāsā) Nase.

বিণ (ahd. nidar 'nieder') Praep. in Zusammensetzungen nieder, hinunter, hinein. G.

निग्रह (grah-) Ergreifung; Bestrafung.

লিজ (mi., aus nitya-) eigen. G.

नितम्बन्(nitamba-'Hüfte') mit schönen Hüften versehen; f. •नी Weib mit —.

face (zu ni-) eigen, stetig; नित्य Adv. stets, immer. G.

नित्यग्रः (nitya-) Adv. beständig, stets. G.

निदेश (dis-) Befehl.

निद्रा (drā- 'schlafen', lat. dormio, gr. δαρθάνω) f. Schlaf. G.

निबन्धन (bandh-) n. das Anbinden; Ursache; EK. gebunden an; abhängig von.

निमृत (bhar-) geheim, versteckt; अस् Adv. im Geheimen, unbemerkt.

नियम (yam-) Beschränkung, Gebot.

निर्पराध (niḥ, rādh- 'fertig machen', got. redan) unschuldig.

निरामय (āmaya-'Krankheit', am-ī-ti 'er bedrängt') vollkommen, unfehlbar.

निराधकम (artha-) Adv. ohne Zweck.

निराग्निल (āšā, s. Gramm. § 334 Anm. 2) n. Hoffnungslosigkeit.

निर्घुश (ghṛṇā 'Mitleid', zu lat. fornax, gr. θερμός) grausam.

निर्जीव (jīva-) leblos. निर्णय (nī-) Entscheidung, Urteil. G.

निर्भय (bhaya-) furchtlos, ohne Furcht.

निमंस (mala-) fleckenlos. ungetrübt.

निर्मित है मा

निवासिन (vas-) wohnend. निवृत्त 8. वर्त्-

नि: Praep. u. Adv. in Zusammensetzungenhinaus.aus. ohne. G.

निम् f. Nacht. G.

निया (nis-) Nacht. G. निशीय (zu šē-?) Mitter-

nacht, Nacht. निश्चय (1. ci-) feste Mei-

nung, Gewißheit, Entscheidung. G.

निश्चष्ट (cēšṭ-) regungslos.

লি:মান্ত্র (śanka-) frei von Besorgnis; Adv. unbegrenzt; ohne Furcht.

निष्कर्ण (karuna-) mitleidlos, grausam.

निष्कार्ण(kāraṇa-) keinen Grund habend; • ohne Grund.

निष्क्रमण (kram-) n. das Hinausgehen. G.

निष्ठ्र rauh, hart, roh.

निसर्ग (sarj-) angeborenes Wesen, Natur.

निस्तिंश grausam.

निःसंच (jna-) bewußtlos.

निःसाध्वस nicht ängstlich, unverzagt.

नी, नयति leiten, führen; wegführen; tragen; hinbringen, verbringen; Med. mit sich führen, wegführen; P. Pt. नीत; अनु versöhnen; आ hinführen, herbeiführen, holen (auch Med.); उपा herbei-, heranführen. G.

नील blau.

नीसवर्गा blau-(varna-) farbig.

नीसी (nīla-) Indigo.

नीसीरस (rasa-) flüssiger Indigo.

नीलीवर्ण (varna-) indigofarben.

च (gr. vó, lat. nunc, got. nu) nun. G.

नुनस् (vgl. vor. und gr. ນວັນ) Adv. jetzt, gewiß, sicherlich. G.

नप (nar-, pa-) König. G. नुपति (nar-, pati-) König.

नपात्मज (nrpa-, ātmanund ja-) Königssohn, Prinz; Fürst.

नश्च den Menschen schädigend, boshaft.

नेच (nī-) n. Auge.

नी (gr. vaus, lat. navis) f. Schiff. G.

नीका (nāu-) kleines Schiff.

नीबन्धन n. Name des höchsten Berges des Himālaya.

नीस्य (stha-) im Schiffe befindlich. G.

न्य (ni-) nach unten gerichtet; न्यक Adv. mit कर erniedrigen, mißachten. G.

न्याय (ni- und āya- zu i-) Regel, Grundsatz.

 $\circ$ **y** (2.  $p\bar{a}$ -) EK. schützend. G.

un Flügel; Seite; der eine von zwei Fällen; An- Ehefrau. G.

sicht, Meinung (besonders wenn zwei Ansichten sich gegenüberstehen); Loc. us EK. in Bezug auf.

पचपात (pāta-) Parteinahme, Parteilichkeit.

पच, पचति (gr. πέσσω, lat. coquo) kochen. G.

υπ (gr. πέντε, lat. quinque) fünf. G.

पञ्चल (panca-) n. die fünf Elemente, die Auflösung in die fünf Elemente, d. i. der Tod; पश्चलं गच्छति = sterben.

पञ्चर (gr. παγίς, πήγνυμι, lat. pango) n. Käfig.

uz gewebtes Zeug, Gewand.

um (lit. pelnas 'Lohn') Spiel, Wette um etwas. G.

परिवत Gelehrter, Lehrer. υη, υπίπ (gr. πέτομαι, πίπτω, lat. peto) fliegen; herabstürzen, fallen; P. Pt. C. unaufa fallen पतितः machen, jem. zu etwas (Loc.) verleiten; for niederfallen, hineinfallen. G.

पतन (pat-) n. Sturz, Fall. ufa (gr. πόσις, lat. potis) um (pac-) gekocht; reif. G. m. Besitzer, Herr; Gatte. G. पत्नो (pati-, gr. πότνια) τος, πάτος, lat. pons) m. Pfad, Weg. G.

पश्चिक (path-) Wanderer. पद, पदाते (s. pada-) zu Fall kommen; sich wenden zu; P. Pt. पन्न; C. पादयति zu Fallbringen; zu grunde gehen, C. vernichten, töten; sc hervorgehen aus, entstehen, sich zeigen; y kommen zu, sich flüchten zu; संप्रति gelangen zu, C. etwas jem. zukommen lassen; fa zu grund gehen; सम zu stande kommen, zu teil werden, entstehen. G.

पद (påd- 'Fuß', gr. πέδον, oppidum) n. (m.) Schritt; Standort, Stellung; Gegenstand; Grund; पढ़े पढ़े Schritt für Schritt. G.

पदपङ्कि (pada-und panktizu panca) f. Fußspur.

पदवी (pada-) f. Wegspur, Weg, Pfad; Stellung, Amt.G. पदाति (pada-) zu Fuß

gehend. G.

पदा m. n. Lotusblüte. पद्मिनी (padma-) Lotus. पद्मिनीखण्ड Lotusgruppe. पन्न हैं। पद्धः

पर्, पिपतिं, पुसाति (gr. πίμπλημι, lat. plēnus, got.

पथ, पथि, पन्थान (gr. πόν- fulls) füllen; P. Pt. पूर्ण angefüllt, voll; संपर्ण dass.

> υτ (gr. πέρα und πόρος, lat. porta, got. faran, fairra) fernerstehend; äußerster, höchster; ein anderer, Fremder; Feind; ut Adv. in hohem Grade, G.

> परतः (para-) Adv. hinterdrein, nachher. G.

> परपुरंजय (para-, pura-, jaya-) die Städte des Feindes erobernd.

> परम (para-) der fernste; höchste; schlimmste. G.

> परमास (anu- 'dünn') m. Atom.

> परमार्थ(artha-)die höchste Wahrheit.

> परलोक (lōka-) das Jenseits.

> (para-) Adv. परस्परम gegenseitig. G.

> पर्स (para-, sva-) fremdes Eigentum.

> (ākrama-पराक्रम kram-) Mut, Kraft.

> परायस (parā 'weg' [gr. πέρα], ayana- zu i-) n. das Weggehen; das letzte, höchste Ziel; Hauptsache.

पराश्चर Name eines Rši. परि (gr. περί) Praepos. in Zusammensetzungen rings, umher. G.

परियष्ट (grah-) Um-

परिचय (ci-) Bekannt- läuternd. G. schaft, vertrauter Umgang.

परिजन (jana-) Diener; Dienerschaft, Umgebung.

परित्याग (tyaj-) Aufopferung, Verzicht, Trennung von etwas.

परिकाम (nam-) Umwandlung, Wechsel.

परिपूर्ण (par-) angefüllt. G. परिवार (var-) Umgebung, Begleitung.

परिहास (has-) Scherz. पदम (paruš- 'Knoten', zu parvan-) knotig, uneben; grob.

पर्यटन (aṭ-) n. das Herumstreichen.

υσή (gr. πεῖραρ) n. Knoten am Rohr; Abschnitt, Stück in einem Texte. G.

पनाय् (zu i-) fliehen, sich flüchten. G.

प्लायन (palāy-) n. das Flüchten; 'कियां कर die Handlung des Flüchtens vornehmen = fliehen.

und m. n. Sproß, Schößling; übertragen auch von den Lippen. पवन (pū- 'reinigen', lat. purus) Wind, Hauch.

पविच (s. vor.) n. Läuterungsmittel; Adj. reinigend. läuternd. G.

पम्, पञ्चति (lat. specio, ahd. spehon) sehen, er. blicken. G.

णनु (lat. pecus, got. faihu) m. Vieh, Opfertier. G.

पद्मात् (zu lat. post) Adv. von hinten; nachher, später. G.

1. ui, fuafa (gr. πῶ-μα, πίνω, lat. bibo) trinken; Pass. ulan, Abs. ulan, P. Pt. ulan, yi hineintrinken, einschlürfen. G.

2. Ψ1, Ψ1 (gr. πῶμα 'Deckel', got. födr) schützen.

पाक (pac-) das Kochen. G. पाठक (path- 'hersagen') Hersager; Gelehrter, Lehrer. G.

पात्ति (παλάμη, lat. palma, ahd. folma) m. Hand. G.

पाण्डिल (pandita-) n. Gelehrsamkeit

पात (pat-) Fall, Sturz;

पातक (pāta-) zu Fall bringend.

पातल n. Unterwelt.

पाच (1. pā-) n. Trinkgefäß, Schale, Becher. G.

**Ψτζ** (zu  $p\bar{a}d$ - = gr. πούς, lat. pes, got.  $f\bar{o}tus$ ) Fuß.

पादान (anta-) Fußende, Kralle.

पान (1.  $p\bar{a}$ -) n. das Trinken, Getränk.

पानसत्त (mad-) von Wein berauscht.

पानीच (1.  $p\bar{a}$ -) n. Trunk. पाप böse. G.

पार्थ Sohn der Pṛthā, Beiname der Söhne des Pāṇḍu.

पास, ॰क (2.  $p\bar{a}$ -) Wächter, Hüter. G.

पासय, °यते (pāla-) beschützen, behüten; परि schirmen, beherrschen. G.

**Ψτπ** (gr. πάσσαλος, lat. pax, got. fāhan) Schlinge, Strick, Seil, Fessel.

पात्रकार (kantha-) mit einer Schlinge am Hals.

पाशिन (pāša-) einen Strick tragend.

पाषास (gr. πέλλα = λίθος, ahd. felisa) Stein.

पिखान n. Ölkuchen.

funz (gr. πατήρ, lat. pater, got. fadar) m. Vater. G.

Thumb, Altindische Grammatik. II.

पितामइ (pitā, maha- = mahānt-) Vatersvater, Groß-vater.

पिपासा (1. pā-) Durst. G. पिश्चित (piśāti 'er bereitet zu', gr. ποιχίλος, lat. pingo) n. ausgehauenes Fleisch.

पीड़ (pi [d. i. api] und sad-) quälen; P. Pt. पीडित. पीडन (pīḍ-) n. Qual. पीचर (gr. मावठंड) fett. G.

पुंस 8. पुनंस. पुंगव (pys-, gō-) Stier;

Held. G.

yæ n. Schwanz, Schweif.
yæ günstig; rein, heilig,

brav.

y= (lat. putus, puer)
Sohn G.

पुचक = vor. G.

पुत्रवत् Adv. wie ein Sohn. पुत्री (putra-) Tochter. G. पुत्र: (h = r) wieder; पुत्र:

पुन: (n = r) wieder; पुन: पुन: wiederum, immer wieder. G.

पुसंस m. Mann. G.

yτ (gr. πόλις?) n. Burg, yτα: (purah) Adv. vor, in Gegenwart von.

yτ: (gr. πάρος) Adv. vor Augen. G.

पुरसर्(sar-) vorangehend.

7

पुरा (purah-, gr. παρά, got. faúr) Adv. früher, पूजित-

**पुराज** (purā) früher dagewesen, alt; n. Dinge der Vorzeit, Sage. G.

पुराध्य (pura-, adhi-, akṣi-) Stadthaupt, Polizeimeister.

yfla n. Schutt, Erde; Kot.

पुरुष Mensch, Mann. G. पुरुषपञ्ज (pasu-) m. ein Vieh von einem Menschen.

पुरुषवर् (vara-) der beste Mensch.

पुसक (gr. πύλιγγες 'gekräuseltes Haar') die emporgerichteten Härchen am Körper, Zeichen des Affektes, bes. der Wollust.

पुचितत (pulaka-) mit sich sträubenden Härchen bedeckt.

पुलाक taubes Korn. पुष्कर् n. Lotusblüte.

पुष्टि (puš- 'gedeihen') f. Gedeihen; Zucht, Pflege; पुष्टिं नी züchten, pflegen.

yu (zu puş-, puşți-?) n. Blume, Blüte. G.

पूर्व m. Betelpalme, n. Betelnus.

पूज्, पूजयति ehren; P. Pt.

प्तिक (pū- 'faul sein', gr. πύω, lat. pūtidus, got. fūls) faul, stinkend; m. Zibett-katze.

पूर्ण है पर्

ya (purah, pura, ab. prava, got. fru-ma) früher, vorher; yan Adv. einst, EK. begleitet von, unter... G.

पूर्वक = vor.; EK. verbunden mit, begleitet von. G.

पृक्क् s. प्रक्

पृथिवी (pthu-, gr. πλατύς) Erde. G.

पृथिवोपति (pati-) m. Herr der Erde, König.

पृष्ट 8. प्रच्छू.

पौच (putra-) Enkel.

पीक्ष (puruṣॅa-)n.Manneskraft. G.

प्रकटो mit कर offenbaren.

प्रकथन (kath-) n. das Mitteilen, Erzählen.

प्रकर्ष (karš-) das Hervorragen.

प्रकृति (kar-) f. Grundform; die Untertanen (auch Plur.). G.

प्रचुर viel; reich an, voll von.

प्रकृ, पुक्ति (lat. posco, prec-or, nhd. forschen) fragen; P. Pt. पृष्ठ; आ sich bei jem. (Acc.) verabschieden. G.

प्रक्त 8. कटु-

प्रजा (jan-)f. Geschöpf. G.

प्रजापति (pati-) m. Herr der Geschöpfe, Schöpfer.

प्रशास (nī-) Zuneigung. प्रताप (tap-) Glut.

· प्रतापवन्त (zum vor.) voll Hoheit, majestätisch.

ufa (gr. πρός) Praep. gegen, nach—hin. G.

प्रतिकृत (kūla-'Ufer') widrig, feindselig. G.

प्रतिकृत (kar-) n. Wiedervergeltung.

प्रतिकृति (kar-) f. Wider-stand, Abwehr.

प्रतिद्विसम् (divasa-) Adv. täglich.

प्रतिनदि (nadī-) Adv. an jedem Flusse.

प्रतिहिंसित (his-) n. Vergeltung eines zugefügten Leides.

प्रत्यच (akṣĕi-) vor Augen liegend; भ्रम Adv. deutlich, ausdrücklich, offenkundig. G.

प्रता (zum vor.) Augenfälligkeit, Augenschein.

प्रत्यय (i-) Vertrauen, Zuneigung.

प्रत्यासन है सद्

प्रत्युष (uṣās-, gr. εως, lat. aurora) n. Morgendämmerung.

मत्यूह (ūh- 'schieben') Hindernis.

प्रथम (pra-, gr. πρό) der erste. G.

प्रदान  $(d\tilde{a}$ -) n. das Geben, Gewähren.

मिद्र्म् (dis-) f. Himmelsgegend:

प्रदेश ( $di\dot{s}$ -) Ort, Gegend. प्रदोष ( $d\bar{o}\dot{s}a$ - 'Abend') Abend, Dunkel.

प्रदोषागम (ā-gam-) Dāmmerung.

मपच Mannigfaltigkeit, Ausführlichkeit.

πητ (bhā- 'leuchten', gr. πεφήσεται, φάος, lat. fās) f. Glanz; EK. den Glanz habend. G.

प्रभु  $(bh\bar{u}$ -) hervorragend; m. Herr, Gebieter. G.

प्रभुत (s. vor.) n. Herrschaft.

प्रभत (bhū-) viel.

प्रभृति (bhar-) 1) f. Anfang; EK. anfangend mit..., ...u. s. w. 2) Praep. von an, ततः प्रभृति von da an. प्रमत्त है मह

प्रभाग (2. mā-) n. Maß; Menge. Beweismittel.

प्रमासी mit कर etwas als Autorität oder Beweis ansehen, anführen.

प्रसाद (mad-) Rausch, Ausgelassenheit.

प्रमोद (mud- 'sich freuen') Freude, Lust.

प्रयत (yat-) Bemühung, Anstrengung.

प्रयोजन (yuj-) n. Veranlassung, Ursache.

मसद्य (li-nāti'schmiegtsich an', gr. ἀλίνω ἀλείφω, lat. lino, got. linnan) m. (n.) Auflösung, Vernichtung, Untergang.

प्रवृत्ति (vyt-) f. das Auftreten, Vorgehen; das Sichhingeben, Verharren bei einer Sache (Loc.).

प्रवेश (viš-) Eintritt.

प्रशान है श्रम्

प्रश्न (vgl. pracch-) Frage.

प्रसन्न इ. सद्

प्रसाद (sad-) Gunst, Gnade. G.

प्रसिद्धि (sādh-) f. das Gelingen; Beweis.

प्रस्तुत हैं सुः प्राकृ हैं प्राञ्च प्राचुर्य (pracura-) n. lenge.

प्राच (pra-, ā-jñā-) klug.

माच् (pra-) vorwärts gewandt; माक् Adv. früher, vor kurzem. G.

प्राचा (an-) Hauch; Pl. Leben.

प्रात्तनाथ (nātha-) Lebensherr, Gatte.

प्राणपरित्याग (parityāga-) Hingabe des Lebens.

प्रात्तभद्य (bhaya-) n. Furcht für das Leben, Todesangst.

प्राणयाचा (yātrā-) Lebensunterhalt.

प्राणिन (prāṇa-) lebendig; m. Lebewesen. G.

प्राप्तकाल ( $\bar{a}p$ -,  $k\bar{a}la$ -) dessen Zeit gekommen ist, zeitgemäß.

πια (zu prāyas- 'meist', gr. πλείων) Mehrheit, Hauptsache; EK. (nach Subst.) zum größten Teil enthaltend, reichlich versehen mit, (nach Part. Praet.) beinahe, fast; Instr. πιαπ zum größten Teil, in der Regel. G.

प्राथिसत्त(prāyas-[s.vor.], cit-) n. Genugtuung, Sühne. प्रासाद (sad-) Palast. lich; m. der Geliebte, Freund; n. Gefälligkeit, Gunst. G.

प्री, प्रीसाति (got. frijon) ergötzen, erfreuen; P. Pt. प्रीतः प्रीयति °ते befriedigt, froh sein. G.

मीति (prī-)f. Freude, Befriedigung.

प्रेमन (prī-) m. n. Liebe, Zuneigung. G.

प्रेमाबन्ध (vor., ā-bandha-) Liebesbande, Neigung.

प्रोत्त है वच्

मोने: (uccāih) Adv. überaus laut. G.

ञ्ज, ञ्चवते (gr. πλέ(f)ω, lat. pluit, ahd. flawen) schwimmen; schiffen, durchs Meer fahren; अभिपर्भित übergossen; erfüllt, ergriffen von. G.

ther (phal- 'bersten'?) n. Frucht. G.

निद्या m. n. Angel. and Interj. wehe, ach. बद्दी Baumart Judendorn.

बन्ध, बधाति (gr. πείσμα, lat. offendimentum, got. bindan) binden, anbinden; P. Pt. बुद्ध gebunden; C. बुन्ध-यति binden lassen; आ an-

प्रिय (prī-) lieb, freund- | binden; सम C. anbinden lassen. G.

> (bandh-) Band, बन्ध Fessel.

> बन्धन (bandh-) n. Fessel. (bandh-) m. Verwandtschaft, Verwandter.

> ब्लाजन (jana-) Angehöriger, Freund.

> ad (lat. de-bilis) 1) n. Gewalt, Kraft; Abl. mit Gewalt, gewaltsam. 2) kräftig, stark. G.

> (bala-) stark, बलवन्त mächtig. G.

> बहि: (ab. bezs 'ohne') Adv. draußen, hinaus; mitag fortjagen, P. Pt. बहिन्द्रत. G.

> बद्घ (gr. παχύς) viel; किं बद्धना wozu vieler Worte?, mit einem Wort. G.

बक्रगुण (guṇa-) vielfältig. (māna-) Hoch-बक्रमान schätzung.

बह्रविध (vidhā-) vielfach, mannigfach.

बाध (bādh- 'bedrängen') Pein, Schmerz.

बान्धव (bandhu-) Angehöriger, Verwandter. G.

बाईस्तव auf Brhaspati bezüglich.

बाल Knabe. G.

बासल  $(b\bar{a}la$ -) n. Kindheit.

बाबा (bāla-) Mädchen.

बास्य (bāla-) n. Kindheit.

वाङ (gr. πῆχυς, nhd. Bug) m. Arm.

नाह्य (bahih) draußen be- Weisen. findlich, fremd; नाह्यम् Adv. नाह्यम् Adv. नाह्यम्

बाह्यतः (bāhya-) Adv. außerhalb.

बीज n. Same.

नुद्ध (wohl onomatopoetisch) Wasserblase.

বুরি (budh-) f. Einsicht, Verstand, Erkenntnis, Meinung.

नुष्, बोधित, नुधाते (gr. πεύθομαι, got. biudan) erwachen, wachen; C. बोधियित erwecken, aufmerksam machen; प्र aufwachen. G.

नुध (budh-) klug, verständig.

नुभृचित (bhuj-) hungrig.

नुहत्त्व (brhant- 'groß', got. baúrgs, nhd. Berg) n. Größe.

नृहस्पति m. Name eines Gottes.

बेश (= vēśa-, gr. οἴκος) Bordell. बोध (budh-) Erkenntnis, Einsicht.

त्रह्मन् (lat. flamen?) m. 1) Priester. 2) Brahman, der oberste Gott und Schöpfer.G.

ब्रह्मचिं (१६०) m. priesterlicher Weiser, Titel alter Weisen.

त्रहाएड (aṇḍa-) n. Brahmans Ei, das Weltall.

त्राह्मण (brahman-) Priester, Brahmane. G.

ब्रू ब्रवीमि sprechen; प्र sagen, erzählen. G.

भता है भज्

মান (bhaj-) f. Hingebung, Treue.

भच्, भचयति (bhaj-) verzehren, essen, fressen; P. Pt. भचित. G.

भचग (bhakṣ̞-) n. das Essen, Fressen.

भस्य (bhakў-) was zu essen ist; n. Speise, Nahrung.

भगवन्त (bhaj-, bhaga-'Reichtum') herrlich, erhaben; auch Beiname Vişnu's. G.

भप s. भञ्ज्

भङ्ग (bhañj-) das Zerbrechen, Untergang, Verfall.

भुद्धाः (bhanj-) zerbrechlich, vergänglich. G. भज्, भजति (gr. φαγεῖν) jem. (Acc.) etwas zuteilen, zukommen lassen; etwas betreiben, ausüben, pflegen; genießen; P. Pt. भज्ञ ergeben, anhänglich; प्रवि verteilen. G.

भज्ञ, भनित zerbrechen; P. Pt. भग्न. G.

ਅਣ (mi., = bhṛta-) Knecht, Diener. G.

भद्र (bhand-'glänzen') erfreulich, gut, schön; Voc. mein Bester, guter Freund.

भय  $(bh\bar{\imath}-)$  n. Angst, Furcht. G.

भर्, भरति (gr. φέρω, lat. fero, got. baíran) tragen, bringen. G.

भरत Name eines berühmten Geschlechtes.

भरतर्षभ (१३abha-) der Edelste unter den Bharata. भर्तर (bhar-) m. Gatte. G. भर्तृक (bhartar-) 1) Gatte. 2) dem Gatten gehörig. G. भव (bhū-) Entstehung; Welt.

भवन्त (bhū-) m. Herr; in ehrerbietiger Anrede statt des Pronomens der 2. Pers. G.

भव  $(bh\bar{u}$ -) angemessen; gut, fromm, wacker.

भस्त्रा(bhas-'blasen')Blasebalg. G.

भाग (bhāj-) Anteil, Teil. भागभ: (bhāga-) Adv. Teil für Teil, nach und nach. G. भागिनेय Schwestersohn.

भाजन (bhaj-) n. Gefäß, Behälter.

भाएड n. Topf, Gefäß.

**Ψητ** (bhar-, gr. φόρος) Bürde, Last. G.

भार्गव Nachkomme des Bhṛgu.

भार्या (bhar-) Gattin. G. भार्यात्व (bhāryā) n. Stand der Ehefrau.

भाव n. Stirn.'

भाव (bhū-) Zustand, Verhältnis; Gesinnung; Liebe.

भावन ( $bh\bar{u}$ -) bewirkend; fördernd, beglückend.

भाज  $(bh\bar{u})$  was geschehen muß, was zu bewerkstelligen, zu tun ist; zukünftig.

भाष्, भाषते (ahd. bellan, lit. balsas 'Stimme') reden, sprechen; श्राभ anreden; प्र-ति erwidern; erzählen. G.

भाषा (bhāṣ̞-) Rede, Sprache.

भाषानार (antara-) n. der Sinn der Rede.

durchbrechen; P. Pt. भिन्न möglich sein. vernichtet. G.

1. भी, भयते (ahd. biben, abulg. bojati se) sich fürchten; P. Pt. भीत sich fürchtend.

2. भी (s. vor.) f. Furcht, Angst. G.

भी (bhī-) furchtsam.

भीषण (bhī-) furchterregend. G.

भीष्म Name eines alten Helden aus dem Geschlecht der Kuru, der Sohn der Gangā.

भुता है भुज् भक्ति (bhuj-) f. Benutzung, Nutznießung.

भुज्, भुनित्त (lat. fungor?) genießen; P. Pt. भूत; उप dass. G.

भुजग (zu bhuja- 'Biegung, Krümmung' [bhuj- 'biegen'] und ga-) m. Schlange; f. Schlangenweibchen.

1. भू, भवति °ते (gr. φύω, lat. fu-i) werden, entstehen, geschehen, sein; P. Pt. भूत; च्चव empfinden, genießen; indischen Geschlechtes. परिभृत erniedrigt, geschändet; y stark sein, Macht ligen Berges.

भिद्र, भेदति, भिनत्ति (lat. haben; P. Pt. प्रभूत reichfindo, got. beitan) spalten, lich, viel; सम Platz haben;

> 2. y (s. vor.) f. Erde; Land, Ländereien, Grund und Boden. G.

> भूत (1. bhū-) n. Wesen, Geschöpf.

> भप (2. bhū- und pa-) m. König, Fürst. G.

> भपति (2. bhū- und pati-) m. Fürst, König.

> भुज (2. bhū- und bhuj-) König. G.

भमण्डल (mandala- 'rund', n. 'Kreis') n. Erdkreis.

भूमि (bhū-) f. Erde. G. भयास (bhū-ri-) mehr. zahlreicher; भुय: mehr; weiter, ferner; wiederum. G.

भरि  $(bh\bar{u}-)$ reichlich, viel. G.

भूष, भूषति obliegen, sich bemühen um; C. भुषयति schmücken, P. Pt. भृषित; वि C. dass. G.

भुष्ण (bhūš-) n. Schmuck.

भुगु m. Name eines alten

भगतक Name eines hei-

भत्य (bhar-) Diener. ਜੋਫ (bhid-) Zerstörung. (bhuj-) Genus, Freude.

भोगवर (kara-), f. % Genuß schaffend. G.

भोजन (bhuj-) ernährend; n. Speise, Nahrung.

भोजिन (bhuj-) genießend. भी: (aus bhavas, Voc. zu bhavant-) Interj. der Anrede ei! G.

भीम (bhūmi-) auf die Erde bezüglich. G.

अंश, अंशते herausfallen; P. Pt. we gefallen, gestürzt; verloren, verirrt; befreit von. G.

धम, धमति यः भाग्यति °ते umherirren; P. Pt. wim; उद्यान aufgeregt; परि umherirren. G.

ਬਸ (bhram-) das Umherwandern.

**अष्ट** 8. अंश्र.

भातर (gr. φράτωρ, lat. frater, got. bropar) m. Bruder. G.

भाना 8. भम. erfor (bhram-) f. Irrtum, Wahn.

· मक्दकेतन der Liebesgott. मजा, मजाति (lat. mergo) des Getränk. G.

untersinken: zu gehen; untertauchen; untertauchen, eintauchen. G.

मण्ड, मण्डचतिschmücken; P. Pt. मण्डित-

सप्डम (mand-)n.Schmuck.

सण्डप (manda- zu gr. μάνδρα?) Halle, Laube.

मत् 8. श्रहम्

मत 1) s. मन. 2) n. Meinung, Lehre. G.

सति (man-) f. Gedanke. G. (prakarša-) मतिप्रकर्ष Meisterstück, gelungener Streich.

मत्कृशा Wanze.

मत्त 8. मदः

सत्सर Neid.

मत्य, °क Fisch. G.

मद, मदति ॥ माद्यति (lat. madeo?) sich freuen; sich an etwas berauschen; P. Pt. 47 (freudig) erregt, berauscht; प्रमत्त berauscht, trunken, toll. G.

(mad-)Rausch; मद Liebesrausch. Sinneslust; Ubermut, Dünkel.

मदन (mad-) Geschlechtsliebe; personificiert Liebesgott. G.

मदिरा(mad-) berauschen-

मदीय (mat-) mein, der meinige. G.

मदोत्कर Name eines Löwen.

सदाप (mad-, 1.  $p\bar{a}$ -) m. Trunkenbold. G.

मधुक्कन्द्र männl. Name. मधुसूदन der Madhutöter, Beiname des Višnu-Kṛṣṇa.

मध्य (gr. μέσος, lat. medius, got. midjis) mitten; n. Mitte.

मध्यम (madhya-) der mittlere. G.

मध्याह (ahan-) Mittag. G.

मन, मन्यते (gr. μέμονα, lat. memini, got. munan) glauben, meinen, denken, dafür halten; P. Pt. मत; C. (?) मान्यति ehren; ज्ञन् zustimmen, C. um Erlaubnis bitten. G.

सनस (man-, gr. μένος) n. Sinn, Herz. G.

मनु (man-) m. Mensch, Mann; berühmter König und Weiser der Vorzeit.

मनुज (manu-,ja-) Mensch. मनुजेश्वर (išvara-) Fürst, König.

मनुष्य (manu-) Mensch. मनोहारिन (har-) das Herz fortreißend, reizend. G. °सद adjekt. Suffix gebildet, gemacht aus.

मयुख Pflock.

मर्, स्रियते (gr. βροτός, lat. morior, got. maûrpr) sterben; P. Pt. मृत gestorben, tot. G.

मर्ग (mar-) n. Tod. G. मर्ख (mar-, ἀ-μβρόσιος) sterblich; m. Mensch.

मर्ष, मृष्यति vergessen, vernachlässigen; C. मर्षयति etwas dulden, ertragen.

मच (gr. μολύνω, μέλας) m. n. Schmutz, Unreinigkeit. G.

मिलिनी (malina-, mala-) mit कर् beschmutzen, beflecken.

मश्क Stechfliege.

महर्षि (१९६१-) m. großer Weiser.

महातपस (tapas-) große Askese übend.

महातेजस् (tējas-) großen Glanz besitzend, herrlich. G.

महात्मन् (ātman-) eine edle Natur habend, edel.

महाधन (dhana-) viel Geld habend, reich.

महानम (mahā- 'groß' und anas 'Last' zu lat. onus) n. Lastwagen; Küche. महान्त् (gr. μέγας, lat. magnus, got. mikils) groß; AK. महा G.

महाबुद्धि (buddhi-) von großem Verstand.

महाभाग (bhāga-) dem ein schönes Los zugefallen ist; vor andern hervorragend, ausgezeichnet.

महामुनि (muni-) m. ein großer Weiser.

महायश्रस् (yašas-) großen Ruhm besitzend, hochberühmt.

महिमन् (mah-ānt-) m. Größe, Macht. G.

महिला (got. mawilō) f. Weib. G.

महीपति (mahī 'Erde' [zu mahānt-], pati-) m. Fürst, König.

1. π (gr. μή) nicht (prohibitiv). G.

2. मा, माति u. मिमीते (gr. μῆτις, lat. mētior, got. mēla) messen; P. Pt. मित; निस् ausmessen; ausführen, schaffen; पζ abmessen, bemessen. G.

मांस (got. mimz) n. Fleisch. G.

मागधी Magadha-Prinzessin. G. माचिर्म (1. mā, ciram) Adv. schnell, sofort (in Befehlssätzen).

मातर (gr. μήτηρ, lat. māter) f. Mutter.

मातुल (mi., zu mātar-) Mutterbruder, Onkel. G.

माच (2. mā-) n. Maß; EK. nur soviel als das vorangehende Wort besagt = nur, nicht mehr als, z. B. जीवि-तमाच nur das Leben. G.

मात्स्यक (matsya-) den Fisch betreffend, Fisch.

मान (man-) Meinung; Hochmut; Unmut, Groll. G.

मानव (manu-) Mensch.

मानस (manas-) n. Geist, Sinn, Herz. G.

मानुष (manu-) Mensch. मानुषराचस (rākṣॅasa-) Dämon in Menschengestalt.

मान्य (man-) ehrenwert.

माया Trug, Täuschung. मार् (mar-) Tod; Liebesgott.

मार्काण्डेय Name eines Weisen der Vorzeit.

मार्ग, मार्गते suchen, durchsuchen. G.

मार्ग (zum vor.) Weg. G. मार्जार (marj-'abwischen', gr. ὀμόργνυμι) Katze. G. माला Kranz.

मान्य (s. vor.) n. Kranz. G. मिन्र m. und n. Freund. G.

ਜਿਥ: (mith- 'abwechseln, sich zugesellen', gr. [dial.] μοῖτος, lat. mutare, got. gamaidjan, missō) Adv. abwechselnd, gegenseitig; zusammen. G.

निष्या (s. vor.) Adv. verkehrt, falsch; in lügnerischer Weise; vergeblich. G.

मिल्, मिल्ति (gr. δ-μιλος) sich vereinigen; P.Pt. मिल्ति vereinigt, zusammengekommen. G.

मीन Fisch.

मील, मीलति die Augen schließen; नि dass., P. Pt. निमीलित die Augen geschlossen habend; geschlossen. G.

मुक्ट m. n. Diadem.

मुनुज्ञित knospenähnlich geschlossen (Augen, Blüten), भ्रम Adv.

मृत 8 मुच्

मुख (gr. μυχός?) n. Mund, Gesicht.

सुग्ध (muh-) einfältig; naiv, reizend. G.

मुच, मञ्जति (gr. ἀπομύσσω, मूच (lat. mucus) losmachen, los- Wert. G.

lassen, ablassen von etwas (Acc.), befreien; P. Pt. मृत; Abs. मृत्ता mit Ausnahme von, abgesehen von (Acc.). G.

मुनि (man-?) m. Weiser, Asket.

मुष्, भोषति berauben, ausplündern, P. Pt. मुषितः G.

मुइ, मुद्यति (lat. muger) irre werden; P. Pt. मूद dumm, töricht; C. मोइयति betören, verblenden, P. Pt. मोहित; प्रमूद verwirrt, kein klares Bewußtsein habend. G.

सुद्धः (-r) Adv. plötzlich; wiederholt. G.

मूक (gr. μύω, lat. mūtus) stumm; मुकवत Adv.

मृढ है मुह

मच n. Harn.

मूर्ख (got. -malsks) Tor.

मूर्तिसन्त (mūrti-'Körper') leibhaftig. G.

मूर्धज (mūrdhan-, ja-) m. Pl. Haupthaar.

मूर्धन (zu μέλαθρον 'Dach'?) m. Stirn, Kopf. G. मूच (gr. μῶλυ) n. Wurzel; Ursache; ज्ञा मूचात von Grund aus, von Antang an. G.

मूख (mūla-) n. Preis, Wert. G. Wild: Gazelle.

मगद्रश (drs-) Gazellenäugig.

मृत 8. मर्.

मृत्य (mar-) m. Tod.

सबाय (mrd-'Lehm' [mrdu-'weich', gr. άμαλδύνω, lat. mollisund -maya-) aus Lehm gemacht,

मधा (marš-) umsonst, vergebens.

मे हैं जहमें

मेदस (ahd. mast) n. Fett. मध्य (mēdha-, zum vor.?) saftig, frisch, rein.

He m. Name eines heiligen Berges.

Hu Schafbock. G.

मेचेय Name eines alten Weisen.

सेचन (s. mithaḥ) n. Begattung.

मोचय, "यति (muc-) befreien, erlösen; P. Pt. मो-चित-

मोह (muh-) Verwirrung, Betörung, Irrtum, Unverstand.

मोहमय (-maya-), f. र् auf Verblendung beruhend.

च Pron. rel. welcher, wer;

मन Tier des Waldes, यः कश्चित wer auch immer, यत्किंचित was auch immer; Instr. चन damit (final). G.

> यज, यजति °ते (gr. वँ८०μαι, άγιος) (einen Gott) verehren; opfern. G.

यज्ञ (yaj-) Opfer. G.

यज्ञवर्भन (karman-) n. Opferhandlung.

यचिय (yajña-) zum Opfer gehörig, Opfer-. G.

यत, यतित (gr. ζητέω?) in Ordnung bringen; Med. sich bemühen, bedacht sein auf etw. (Dat.). G.

यत (ya-) dass. G.

यत 8. यम.

यत: (ya-) Adv. woher, infolge dessen daß, weil. G.

यत्क्रते (kar-) Adv. weshalb.

(yat-) Bemühung, यत Anstrengung. G.

यव (ya-) Adv. wo. G.

(ya-) Adv. wie, gleichwie; auf daß, so daß. G.

यथाकामम (kāma-) Adv. nach Wunsch, nach Belieben.

यथान्यायम् (nyāya-) Adv. nach der Regel, nach Gehühr.

यथाभीष्ट (abhi-iš-) verdoppelt wer, was immer; wünscht, einem gut dünkend. es sich gebührt, gehörig, aufbrechen, von dannen richtig. G.

यथावृत्त (vart-) n. die Umstände näheren einer Begebenheit, Sachverhalt.G.

यथासुखम् (sukha-) Adv. nach Lust, nach Belieben.

यथेष्ट (2. iš-)den Wünschen entsprechend, nach Wunsch.

यदा (ya-) wann, als. G. यदि (ya-) wenn. G.

यम, यक्ति halten, tragen; darreichen, gewähren; P.Pt. un; sq Med. heiraten; प्र übergeben ; सम् zusammenbinden, anbinden. G.

यम Name des Todesgottes, Gottes der Unterwelt. यमधानी (dhā-) Behau-

sung des Yama.

यवनिका (von Yavana-= Ίάονες, d. h. Griechen) Vorhang (im Theater). G.

यशस n. Ruhm. G. यष्ट्रव (yaj-) zu opfern.

या, याति (Weiterbildung von i-) fahren, gehen; verstreichen; in einen Zustand kommen, zu etw. werden; P. Pt. यात; ऋनु nachfolgen, befolgen (mit Acc.); I herangehen, hingehen, ankommen; समा herankommen; Herde, Menge. G.

यथावत (yathā-) Adv. wie | उप (in eine Lage) geraten; gehen. G.

> याचिक (yājna-) Opferkenner. G.

> यातना (yat-) Vergeltung, Strafe, Qual.

याचा (yā-) Gang, Reise. याद्रभ, याद्रभ (ya- und

drs-) wie beschaffen, qualis.G. यावन्त (ya-, gr. εως) wie

groß; यावत (correspondierend mit तावत्) so lange als; sobald als. G.

य, यौति anziehen, anbinden; P. Pt. युत versehen mit, vereinigt mit. G.

यत zum Folg.

युज्, युनिति (gr. ζεύγ-νυμι, lat. iungo) anschirren, anspannen, befestigen; P. Pt. यक्त begleitet von, versehen mit; C. योजयति jem. zu etwas (Dat.) antreiben; आयुत्त, समायुक्त behaftet, versehen mit; नियुत्त verknüpft mit,  $\overline{C}$ . नियोजयित anhalten, zwingen zu etwas (Loc.). G.

युत 🖇 युः युवन (lat. iuvenis) m. Jüngling. G.

युक Laus.

युष (yu-) m. n. Schar,

Herde.

यथाधिप = vor.

युष Opferpfosten.

ययम् 8. ल.

चेन (ya-) daß, damit. G.

योग (yuj-) Fügung; योगतः infolge von. G.

योग्य (yuj-) passend zu, tauglich zu.

योजन (yuj-) n. bestimmtes Wegemaß.

योगि f. Mutterleib; Familie, Geschlecht, Kaste. G.

यीवन (yuvan-) n. Jugend.

নে (raj-) gefärbt; rot; reizend, lieblich.

रताम्बर (ambara- 'Gewand') in ein rotes Gewand gehüllt.

रच्, रचित (gr.  $\acute{a}\lambda \acute{e}\xi \omega$ ) bewachen, behüten. G.

ৰে (rakṣ̞-) das Behüten. रचा (rakš-) Schutz. G.

বিৰ (rakš-) m. Hüter, Wächter. G.

Raghu-Sohn, र्घुनन्दन Beiname des Rāma.

(raj-) Farbe.

रज्, रञ्ज, रज्यति (gr. ρέζω 'färben' u. ἔρεβος, got. riqis) sich färben; P. Pt. Ta (s. d.); Strahlenmasse.

यूचप (pa-) m. Herr der विरुक्त entfärbt; gleichgiltig, abhold. G.

> (raj-)Wäscher, Färber.

रत है रम्

বের (ram-) f. Gefallen, Behagen an etwas.

Kleinod, Edelstein.

रतावली weibl. Name.

(lat. rota) Wagen. G.

रम्,रभते (= labh-) fassen; anfassen, beginnen; P. Pt. A angefangen habend. G.

रम, रमते (gr. हिंpapai) ruhen, sich ergötzen; der Liebe pflegen, buhlen; P. Pt. रत; उप zur Ruhe kommen, aufhören, उपरत ruhig geworden; verschwunden, verstorben; fa (Aktiv) ablassen von etwas. G.

रम्बा (ram-) Geliebter. G. रस्य (ram-)angenehm, lieblich.

रवितनय Patronymicum Yama's.

रविवार (ravi- m. 'Sonne', vāra- 'Wochentag') Sonntag.

रिम m. Strang; Strahl, Glanz. G.

रिमपुञ्ज (punja-'Haufe')

रस (lat. ros-) Saft; Ge-

মেম  $(j\hat{n}\bar{a})$  geschmackskundig; vertraut mit (Loc.). G.

रहस n. Geheimnis; Acc. oder Loc. im Geheimen. G.

रहस्य (rahas-) geheim; n. Geheimnis. G.

राचस (rakṣ̃as- 'Beschädigung', zu gr. ἐρέχθω?) ein Dämon, Unhold.

राग (raj-) Farbe; Leidenschaft, Liebe.

राजगृह (rājan-, gṛha-) n. Fürstenwohnung, Palast.

राजन (rāj- 'König', lat. rēx, got. reiks) m. König, Fürst. G.

राजपुत्र (putra-) Fürstensohn, Prinz; •पुत्री f. Prinzessin. G.

राजिष  $(r\bar{a}jan-, r\bar{s}i-)$  m. ein königlicher Weiser.

বাসনিত্ত (rājan-, siħa-) ein Löwe von Fürst, ein ausgezeichneter Fürst.

राजीव n. blaue Lotusblüte.

ার (lat. regius) königlich; n. Königreich.

राज्यक्रिया (kriyā-) Ausübung der Herrschaft.

राचि (lat. lateo?)f. Nacht; Juge. राची राची in jeder Nacht. G. jung.

राम Name des Helden im Rāmayana.

rājan-) n. Herrschaft; Reich, Land, Volk. G.

रिच, रिगक्ति (gr. λείπω, lat. linquo, got. leilvan) räumen, loslassen. G.

र्वित (gr. ώ-ρύομαι, lat. rūmor) brüllen, heulen; वि dass. G.

बहु, रोदित (lat. rudo, ahd. riozan) jammern, weinen; P. Pt. बदित weinend; प्र zu weinen anfangen. G.

च्छ, च्याञ्च abhalten; verhüllen, verderben; P. Pt.

τωτ (gr. ἐρυθρός, lat. ruber) rot; n. Blut. G.

रह, रोहित ersteigen; P.
Pt. इंड; C. रोहयति und
रोपयति steigen machen, P.
Pt. रोपित; ऋषि hinaufsteigen; ऋष besteigen, einsteigen
(auch Med.), C. einsteigen
lassen, setzen auf etwas. G.

(zu ahd.  $r\bar{u}h$ ?) rauh, trocken.

**Eu** n. Gestalt, Aussehen; Schönheit.

र्पयीवनवन्त् (vor. u. yāuvana-) mit Schönheit und Jugend begabt, schön und jung. रे Interj. der Anrede. रोमन् n. Haar am Körper des Menschen.

रोमहर्षेष (harṣ-) Haarsträuben verursachend.

रीड्र dem Gott Rudra ähnlich, furchtbar; n. Furchtbarkeit; Hitze.

gesetzter Preis; Hunderttausend. G.

सद्या n. Merkmal, Kennzeichen, Attribut.

सद्भी Zeichen; Glück; Reichtum, Schönheit. G.

सग्, सगित sich heften an; sich anschließen, folgen; P. Pt.सप; च्या sich anschmiegen; वि sich anhängen, festhalten an. G.

नगुड Knüttel, Stock. नगु (gr. ἐλαχύς, lat. levis) rasch; leicht. G.

बजा Scham, Verlegenheit.

सता Schlinggewächs, Liane.

नप्, नपति schwatzen; वि jammern.

सभ्, सभते (gr. λαμβάνω, λαβεῖν) erfassen, erlangen, erhalten; P. Pt. सन्धः G.

Thumb, Altindische Grammatik. II

लम्पट gierig, lüstern (nach).

सम्, सम्बत्ते (lat. lābor, ahd. slaf) herabhängen, hängen; C. सम्बद्धित herabhängen lassen, P. Pt. सम्बद्धित; आ sich hängen an (Acc.); ूउइम्बित hängend. G.

लवस salzig.

**चष्, चषति** (gr. λιλαίομαι) begehren. G.

सासा Speichel.

लिङ्ग (zu linga-'Merkmal' u. s. w., got. leik): त्रा, समा umarmen.

लिए, लिम्पति (gr. λίπος, got. bi-leiban) bestreichen, beschmieren. G.

बीबा Spiel, Scherz; AK. zum Scherz.

जुर, जुरुति sich wälzen; प्र dass.

नुम्, नुस्रति (lat. lubet, got. liufs) Verlangen empfinden, heftig begehren; P. Pt. नुस्र habsüchtig; C. नोभयति locken, anlocken. G.

लोक, लोकयति (gr. λεύσσω) schauen; ऋव sehen, betrachten, anschauen; ऋा, वि dass. G.

सोक (lat. lucus, lit. laukas 'das freie Feld') Raum, Weltraum, Welt; Sing. u. Plur. die Leute. G.

सोच, सोचयति (gr. λεόσσω): त्रा, समा sich vor Augen stellen, erwägen, überlegen. G.

सोचन (lōc-) n. Auge. G. सोचनपथ (path-) Bereich der Augen, Gesichtskreis.

सीभ (lubh-) Verlangen nach, Begierde; Habsucht. G.

ele lüstern nach. G.

सोह(lat.rufus, got.raups) n. Kupfer, Metall. G.

बोह्बार (kar-) Grob-schmied.

सौद्ध ( $l\bar{o}la$ -) n. Lüsternheit, Gier. G.

বন্ম Rohr, Bambusrohr. বন্মজ (ja-) aus (Bambus-) Rohr gemacht.

वच्, वित्त (lat. vocare, vgl. ferner vacas und vāc-) sprechen, sagen; anreden; P. Pt. चत्त; Pass. उच्चते; प्रerklären, verkünden, mitteilen, aussprechen, sagen; P. Pt. प्रोत्त; प्रति antworten. G.

वचन (vac-) n. Wort.

वचस (vac-, gr. ἔπος) n. Wort. G.

वज्रसेप eine Art Mörtel.

वञ्, वञ्चति (got. -wāhs 'verkehrt') wanken; C. वञ्चय-ति betrügen (um etw. Loc.).

वटारका (vaṭa-'Strick', zu val-'sich drehen', lat. volvo, got. walwjan) Strick, Seil.

विशाज् (zu nhd. Ware?)

वत्स (zu gr. ἔτος, lat. vetus) eigtl. Jährling; Kalb, Junges; Kind, bes. als kosende Anrede. G.

वत्सर् (gr. ĕरoç, lat. vetus) Jahr.

वह, वदति (lit. vadinti 'rufen', ahd. far-wāzan 'leugnen') reden, sagen, sprechen; P. Pt. उदित; प्र bezeichnen als, erklären für. G.

वदन (vad-) n. das Sprechen; Mund, Gesicht. G.

वध्, वधित (gr. ωθέω?) schlagen, töten. G.

वध (vadh-) Tötung.

वधू Braut, junge Frau. G. वध्य (vadh-) ein zu tötender.

वधाभू (vor. u.  $bh\bar{u}$ -) f. Richtplatz.

वन n. Wald.

वनचर् (cara-) im Walde wohnend.

वयम् 8. ऋहम्

1. αζ, quina (gr. ἐρόω, lat. op-erio, got. warjan) verhüllen, bedecken, umhüllen; P. Pt. qa; C. αιταία zurückhalten, P. Pt. αιταίς χιαρα bedeckt mit, erfüllt von; fa C. abhalten, hindern; uft umringen, umgeben. G.

2. वर्, वृकाति (lat. volo, got. wiljan) sich erwählen, sich ausbitten; P. Pt. वृत. G.

वर् (2. var-) der vorzüglichste, beste; वरम Adv. vorzugsweise, lieber, besser.

वराङ्गना (vara-, anganā) ein schönes Weib.

वर्ग (varj-)Klasse,Gruppe, Schar.

वर्जु, वर्जित wenden, drehen; C. वर्जेयति beseitigen; P. Pt. वर्जित verlustig einer Sache, frei von; परि C. vermeiden. G.

वर्षा (1. var-) Farbe; Gattung, Kaste.

वर्षाधर्म (dharma-) die für die Kasten geltenden Bestimmungen.

वर्षस्, °यति (varṇa-) bemalen; beschreiben, erzählen, P. Pt. वर्षित; निस् betrachten. G.

चर्त, वर्तते (lat. verto, got. wairpan) sich drehen, wenden; sich irgendwo befinden, verweilen, wohnen; vorhanden sein; P. Pt. चुन्त; C. वर्तयित; चि umkehren, sich abwenden, weggehen, weichen, verschwinden; C. zurückführen; vollenden, ausführen; परि sich innerhalb einer Sache bewegen, verweilen, bleiben; म erfolgen, geschehen. G.

वर्तिन (vart-) verweilend, sich befindend. G.

वर्ध, वर्धते wachsen, größer werden; P.Pt. वृज्ञ erwachsen; alt; संवृज्ज aufgewachsen. G.

चर्ष (gr. ἔρση) m. n. Regen. G.

वसी (val-, s. vaṭārakā) Runzel.

वद्यभ vor allem lieb, beliebt.

**απ**, **αি** (gr. έχών) wollen, gebieten. G.

वश् (vas-) Wille, Herrschaft; Acc. mit या in jemandes Gewalt kommen. G.

वश्य (vaśa-, ga-) in der Gewalt jemandes befindlich, abhängig, untertan. G. वश्चर्तिन् (vaša-, vartin-) — vor.

विश्वन (vaš-) gebietend, mächtig. G.

वस, वसति (got. wisan) verweilen, wohnen; चनु an einen Ort ziehen, zum Aufenthaltsort wählen; नि wohnen, प्रति dass. G.

वः ८. त्वम्

वसा Speck, Fett.

वसुधा (vasu- 'Gut, Besitz', zu gr. ἐυζ, u. dhā-) f. Erde.

वसु (vas-, gr. वॅटांग) n. Sitz, Ort; Ding, Gegenstand.

चस्त्र (vas-'sich ankleiden', gr. ἔννομι, lat. vestis, got. wasjan) n. Gewand, Kleid. G.

वहु, वहति (lat. veho, got. ga-wigan) führen, fahren, tragen; empfinden; Pass. उद्धते; C. वाहयति lenken; P. Pt. वाहित. G.

वहि (vah-) m. Feuer. वा (gr. गृंद्रं, lat. ve) oder,

sogar; jedoch, indessen; wohl, etwa. G.

वाक्य (vac-) n. Wort, Rede. G.

वाच (gr. εὐρύ-οπ-α, lat. vox) f. Sprache, Wort. G.

वाञ्क्, वाञ्क्ति (ahd. wunsken) begehren, wünschen; P. Pt. वाञ्चित G.

eingehegter Platz.

वाणिज्य (vaṇij-) n. Han-del. G.

वासी Musik; Rede, Beredsamkeit.

वात (vā-'wehen', gr. ἄησι, lat. ventus, got. waian) Wind. G.

वादिन (vad-) redend, sprechend. G.

वानर (zu vana-, vgl. ved. vanar 'im Wald') Affe.

वापी (ab. vapa 'Pfuhl') länglicher Teich.

वारि (gr. οῦρον) n. Wasser. G.

वार्षिक (vārṣॅa-) zur Regenzeit gehörig; jährlich, jährig.

वासगृह (vas-, grha-) n. Schlafgemach.

वासव zu den Vasu gehörig, Beiname Indra's, des Hauptes der Vasu.

वासिन (vas-) verweilend, wohnend in.

वासिष्ठ • von Vasištha stammend.

वासुदेव Beiname Viṣṇu's. वाह्व (vah-) n. Zugtier; das Fahren. G.

विक्रमकेसरिन m. Name eines Fürsten.

विक्रेय (krī-) verkäuflich.

विचत 8. चत-

विधात (han-) Schlag; Aufhebung.

विञ्चय्, °यति (han-, ghna-) hemmen, hindern; P. Pt. विञ्चितः G.

विचेष्टित (cēṣṭ-) n. Benehmen, Tun und Treiben.

বিছামি  $(j\hat{n}\bar{a}-)$  f. Gesuch; Meldung.

বিদ্যান  $(j\hat{n}\bar{a}-)$  n. Erkenntnis.

विज्ञानवन्त् (zum vor.) mit Erkenntnis ausgestattet. G.

विश्वेय ( $j\hat{n}a$ -) zu erkennen, erkenntlich.

विडम्बना Nachäffung; Spott, Hohn. G.

वित्त (1. vid-) n. Habe, Besitz, Geld (auch Plur.). G.

sitz, Geid (auch Piur.). G. 1. विदु, विन्दृति finden. G.

2. विद्, वेत्ति (gr. oiòa, ioµev, lat. video, got. wait) wissen; C. वेदयति ankündigen; नि melden, berichten. G.

°विद् EK. wissend, kundig. G.

विद्ग्धचूडामित m. Name eines verzauberten Papageien.

विदेश (dis-) Fremde.

विदा (2. vid-) Wissen, Wissenschaft. G.

विद्वांस (2. vid-) wissend, kenntnisreich. G.

विद्रञ्जन (vor. u. jana-) ein gelehrter Mann.

विद्यु (dviš-) m. Feind.

বিঘা  $(dh\bar{a} ext{-})$  Teil, Art und Weise; EK. -fach, -artig.

বিভি (dhā-) m. Anordnung; Art und Weise; Schicksal. G.

বিশ্বনি  $(dh\bar{u})$  f. das Schütteln, Hin- und Herbewegen. G.

विनय (nī-) Erziehung; Anstand, Sittsamkeit.

विना Praep. mit vorhergehendem Instrum. ohne. G.

विनिन्दा (ni[n]d- 'schmähen', gr. ठॅv६१ठे०, got. naitjan) das Schmähen, Tadel.

विषय (pakša-) Gegner, Feind.

विपत्ति (pad-) f. Unglück.

विपद् (pad-)f. Unglück.G.

विपर्यस 8. 2. ग्रस्

विप्रस umfangreich, weit.

বিদ্ন (vip- 'sich [er]regen, zittern') Dichter, Sänger; Priester, Brahmane. विभव (bhava-) Macht, Reichtum.

विभु  $(bh\bar{u}$ -) m. Herr, Gebieter. G.

विभ्रम (bhram-) Koketterie; Anmut, Liebreiz.

विमत्सर (matsara-) frei von Selbstsucht.

विमलमति (mala-, mati-) von lauterer Gesinnung.

वियोग (yuj-) Trennung.

विरक्त 8. रज्

विलेपन (lip-) n. Einreibung, Salbe.

विकोस (lōla-) sich bewegend, unruhig, unstät. G.

विवस्त्र Name eines Gottes und eines mythischen Königs. G.

विवाद (vad-) Streit. विवाह (vah-) Heirat.

বিবিঘ (vidhā-) verschiedenartig.

বিবৈশ্ব (vic-, vinakti 'sondern, sichten') Unterscheidung, Verstand.

1. বিম্, বিম্নি hineintreten, eintreten, sich hineinbegeben; P. Pt. বিছ; C. বিম্বানি hineingehen machen; P. Pt. বিয়ান; মাবিছ erfaßt, ergriffen von; ব্য herantreten, eintreten; C. hinsetzen;

Macht, For C. anbringen, befestigen; my eintreten, eindringen; C. hereintreten lassen; my eintreten. G.

2. विश् (ab. voso 'Dorf', vgl. auch bēša-, vēšman-) f. Wohnsitz, Haus; Gemeinde, Stamm, Volk, Pl. Untertanen; विश्वापति = Fürst, König. G.

विभास umfänglich, groß, stark.

বিশ্বাষ (śল্ইa-) Unterschied, Eigentümlichkeit, Vorzüglichkeit.

विशेषत: (višēša-) Adv. besonders, vorzüglich, zumal.

विश्व jeder, all, ganz. G.

বিশ্বামিৰ Name eines mythischen Königs,der durch die Kraft unglaublicher Askese Wunder verrichtete.

विश्वास (švas-) das Vertrauen.

विषस है सद्

विषम (sama-) ungleich; bösartig, schlecht. G.

विषय Gebiet, Bereich; अन विषये in Bezug darauf.

विषयन्त् (viṣॅa- 'Gift', gr. lóς, lat. vīrus) giftig, vergiftet.

विषाद (sad-) Bestürzung.

**વિષ્યુવન્ત** (viğu- 'nach beiden Seiten hin', gr. ἴσος, bezw. είσεος) die Mitte haltend; n. Aequinoctium.

विसर (star-) Ausdehnung, Weitschweifigkeit. G.

विख्त 8. खर्.

विहङ्ग (viha- 'Luftraum', zu hā-, u. ga-) m. Vogel. G.

विहित 8. धाः

विहीन 8. हा

विद्वस (hval- 'straucheln') erschöpft, bestürzt.

वीत 8. इ.

वीथी Reihe, Straße.

वीर (lat. vir-, got. wair) Mann, Held. G.

वीर्च (vīra-) n. Männlichkeit, Kraft, Heldentat.

वृक (gr. λύχος) Wolf. G.

वृत्तान (vart-, anta-) Vorfall, Begebenheit, Erlebnis, Geschichte.

वृत्ति (vart-) f. Benehmen, Tätigkeit; Lebensweise; Lebensunterhalt. G.

वृथा (2. var-) Adv. zufällig, nach Belieben; vergebens, umsonst. G.

वृद्ध 8. वर्ध्-

वृद्धल (vyddha-)n. Greisenalter. G.

वृज्ञभाव (vrddha-, bhāva-) Alter, Greisenalter.

वृद्धि (vardh-) f. das Wachsen, Wachstum.

ge n. Schar, Herde.

वृद्धि (s. varša-)f. Regen. G. वंग (vij- 'in Bewegung sein', ahd. wihhan) Ruck; Kraft.

वेताच eine Art Dämonen, die in Leichnamen hausen.

grenze; Zeitraum.

वेश Tracht, Gewand. G. वेश्मन (vis-) n. Haus, Wohnung. G.

वे (lat. vae, got. wai) Partikel, die das vorhergehende Wort hervorhebt. G.

वेकस्य (Praepos. vi- und kalya-'gesund') n. Gebrechlichkeit, Schwäche.

वैद्य (vēda- 'das Wissen', vid-) Arzt.

वर (vīra-) n. Feindschaft, Streit. G.

विवस्त zu Vivasvant in Beziehung stehend, von V. abstammend.

वैषाव zu Višņu gehörig, Višņu ergeben. G.

व्यय (agra-) zerstreut, aufgeregt. वध्, विधति (lat. di-vido?) durchbohren, durchstechen. G.

व्यर्ष (artha-) zwecklos, vergeblich.

व्यसन (2. as-) n. das Hinund Herbewegen; Leidenschaft, Laster; Mißgeschick.

व्याकुल (ākula-) ganz erfüllt von; aufgeregt, bestürzt.

वाकुबय्, °यति (vyākula-) in Aufregung versetzen; P. Pt. व्याकुक्ति erfüllt von, bestürzt.

व्याघ Tiger.

বাজ $(vi+a\hat{n}j$ -'sich herausputzen') Betrug, falscher Schein; EK. den Schein von etwas erweckend.

वाधि(vyadh-?)m. Krankheit.

व्यापार् Beschäftigung, Bemühung.

त्रज्, त्रजतिschreiten, gehen, hingehen zu. G.

त्रत (gr. ρητός) n. Gelübde.

त्रीहि m. Reis, Pl. Reiskörner.

शंस, शंसति (lat. censeo) rühmen, preisen. G.

शक्, शकोति vermögen, im stande sein, können. G. মূদ্ধি (śak-) f. das Können. মুকা (śak-) möglich, mit Infinitiv passiver Bedeutung. G.

भूक (sak-) vermögend, stark, Beiname Indra's.

शङ्क, शङ्कते (lat. cunctor, got. hāhan) zweifeln, in Sorge sein, befürchten; अभि bezweifeln. G.

মন্ত্রা (śank-) Besorgnis, Furcht.

भाइ (gr. κόγχος) Muschel, als Blasinstrument ein Attribut Višnu's. G.

सुत falsch, heimtückisch. सुत (gr. έκατόν, lat. centum) hundert. G.

श्रातधा Adv. hundertfach. श्रातसहस्र (Šata-, sahasra-) Hunderttausend

भृतिन (sata-) hundert besitzend. G.

भुद्र (gr. κότος, ahd. hadu-) m. Feind. G.

भून: Adv. langsam, allmählich. G.

ग्रब्द (zu śāpa-?) Laut, Schall, Lärm.

ग्रन्दाय्, °यते (ईabda-) schreien. G.

1. মৃদ, মান্দি (gr. χῶμα) ruhig sein, aufhören, sich

legen; P. Pt. शान (शान पापम abgewehrt sei das Übel = absit omen, sit venia verbo); म dass., मशान beruhigt, zufrieden. G.

2. शम, श्रमयति mit नि wahrnehmen, hören.

श्रयन (śē-) n. Lager, Bett. G.

शखा (šē-) Lager, Bett. G.

भूव्यापास्त्र (pālay-) n. das Amt des Hüters des (fürstlichen) Bettes.

भर्म (gr. καλιά 'Hütte', lat. cēlare, got. huljan) n. Schutz, Zuflucht.

शराव Teller, Schüssel. भरीर Leib, Körper. G. भरीरविकस्य (vāikalýa-) n. Krankheit.

भ्रादिन (šarīra-) m. lebendes Wesen, Mensch. G.

भ्रज्ञ Heuschrecke, Lichtmotte.

म्रांच m. n. Leichnam. म्राम्ब (కॅaša- = ahd. haso?)

Hase. G.

गायित <sup>६</sup>. भी. भारिका Predigerkrähe. भार्दू Tiger; EK. der erste, beste unter —.

भारतपोत ein junger Šāla-Baum. भावि m. Reis.

श्रालिन् EK. voll von, begabt mit.

भासिहोच Name des Verfassers eines Werkes über Veterinärkunde.

शायत (šašvant- 'stets wiederkehrend', gr. ἄπας) stetig, dauernd, ewig.

भास, भाति (lat. castus) zurechtweisen, strafen. G.

श्चासन (šās-) n. Zurechtweisung; Lehre.

মান্দ্ৰ (šās-)n.Lehrbuch.G. মিৰ্, মিৰনি (šak-) lernen, einüben. G. [s. šak-]

भिषद m. n. Berg-, Baumgipfel.

fnτα (gr. κάρα, lat. cerebrum, ahd. hirni) n. Haupt, Kopf. G.

মিৰা (śā- 'wetzen', lat. cōs, šita- = lat. catus) Stein, Fels.

भीच्च rasch, schnell; भा

श्रीध्रम männl. Name.

मुचि (suc- 'leuchten', got. hugs, hugjan) strahlend; lauter, rein. G.

मुचिचरित (carita-) reinen Wandels.

मुनक männl. Name. मुनःश्रेष männl. Name. मुभ hübsch, schön; gut. मुभार्थिन (artha-) Wohlfahrt, Heil begehrend.

সুত্ত (zu śūna- 'aufgedunsen', gr. χυέω?) leer.

भुगास Schakal.

সুদ্ধ (gr. χόρυμβος, lat. cornu, got. haûrn) n. Horn. G.

मृद्भिन (sˈrnga-) gehörnt.G. महा u. ä. s. श्रु.

भू, भूते (gr. xεῖ-ται) daliegen; C. भाययति hinlegen; hinliegen heißen; P. Pt. भा-यित. G.

মূদ (śi $\S$ - 'übrig lassen') m. n. Rest, Überschuß.

भीक (suc-) Glut, Flamme; Schmerz.

श्रद्धानवन्त् (s. folg.) gläubig. G.

श्रद्धेय (lat. crēdo-) glaubwürdig. G.

श्रम, श्रम्यति, श्रमते müde werden; P. Pt. श्रान्त ermüdet, ermattet; वि sich ausruhen. G.

श्रम (Śram-) Ermüdung, Anstrengung, Mühe.

त्रका, त्रकात mit वि vertrauen auf; P. Pt. विश्रका vertrauend, भ Adv. getrost, ohne Scham. G.

त्रव (ईru-) hörbar, was gehört werden muß.

श्रान 8. श्रम्.

त्रि, श्रयति (gr. κλίνω, lat. inclinare, ahd. hlinēn) sich anlehnen. G.

त्री f. Schönheit; Wohlfahrt, Glück, Reichtum; AK. zum Ausdruck der hohen Stellung einer Person oder der Herrlichkeit eines Gegenstandes. G.

शु, पृक्षोति (gr. xλów, lat. cluo, got. hliuma) hören, vernehmen (auch Med.); Pass. श्रूचते häufig unpersönlich man hört, श्रूचताम man höre, soviel als höre; P. Pt. अत; विश्वत berühmt. G.

श्रुति (र्डेग्य-) f. das Hören; religiöse Vorschrift, heiliger Text. G.

श्रेयांस (ईंग्रे-, gr. xpeiwv?) schöner, besser. G.

श्रेष्ठ (s. vor.) der beste, trefflichste.

সাৰ (sru-) n. Ohr. G. ল্লিছ্, লিখনি umarmen; P. Pt. লিছে

ञ्चन (gr. xύων, xυν-ός, lat. canis) m. Hund. G.

श्रम् m. n. Loch, Grube. श्रमुर (gr. éxupóc, lat. socer, got. swaihra) Schwiegervater; Dual die Schwiegereltern. G.

स्त, स्वसित blasen, atmen; C. स्वास्यति; आ C. zu Atem kommen lassen, beruhigen, P. Pt. आसासित getrost; वि vertrauen auf jem. (Gen.), C. Vertrauen einflößen (jem. Acc.) G.

श्वापद ein reisendes Tier. श्वापुर (švašura-), f. दे dem Schwiegervater gehörig. G.

#### ष

1.  $\pi$  (gr.  $\delta$ , got. sa) Pron. dieser, der, derjenige. G.

2. য় (gr. ά- z. B. in ἄπαξ, vgl. ferner sam-) AK., Verbindung, Gemeinsamkeit od. Gleichheit ausdrückend, Gegensatz zu য় priv. G.

संयत 8. यम.

संयमन (yam-)n. Zügelung, Selbstbeherrschung,

संरक्त है रज्

संरक्ष (rabh-) innere Aufregung, Aufwallung, Heftigkeit.

संवाद (vad-) Unterredung. संसर्ग (sarj-) Vereinigung, Verkehr.

संसार (sar-) die Wan- fassen, Ergreifen.

derung durch die verschiedenen Geburten (Seelenwanderung); Lebenslauf.

> संस्कृत (kar-) vollkommen. संस्तातम 8. चा

सक्त ganz, vollständig, all.

सक्त 8. सञ्

सत् m. grob gemahlenes Korn, Grütze.

सखि m. Gefährte, Freund. G.

सखी (s. vor.) Freundin.

संकेत (1. ci-) Verabredung; Stelldichein.

संकेतक = vor.

संक्रान्ति (kram-)f. der Eintritt der Sonne in ein neues Sternbild.

संचय (kši-) Verderben, Untergang.

संचेष (kṣip-) Abkürzung; Abl. in Kürze, kurz.

संख्या  $(khy\bar{a}-)$  f. Zahl; EK. an Zahl betragend.

सङ्ग (sanj-) Berührung; Umgang; Hang zu etwas.

संगति(gam-)f. Zusammenkunft.

संगम (gam-) Zusammenkunft.

सङ्गिन (sanga-) hängend an, hingegeben.

संग्रह (grah-) das Erfassen, Ergreifen. jyā 'Bogensehne', gr. βιός) mit ag mit der Sehne versehen; in Bereitschaft setzen, herrichten; P. Pt. Hongan.

संचय (2. ci-) Ansammlung, Vorrat, Menge.

सञ्च (सज्), सञ्जति (lit. segù 'ich hafte') anhängen; P. Pt. सक hängend an; आसक geheftet, gerichtet auf. G.

संचित (jna-) bezeichnet, benannt, heißend. G.

सतत (tan-) fortwährend; Adv. stets, immer.

सत्कृत है सन्त् सत्तम ह सन्त

सन्त (sant-) n. das Sein; Lebewesen, Ding.

सत्य (sant-) wirklich, wahr; Adv. in Wahrheit, wirklich. G.

सत्वर (tvar-) eilend; भा Adv. eilig, eilends.

सद्ग, सीदति (gr. εδος, ίζω, lat. sedeo, got. sitan) sitzen, sich niederlassen; P. Pt. सन्। C. सादयति setzen, P. Pt. सादित; आ sich hinsetzen, P. Pt. in der Nähe befindlich, nahe, bevorstehend; C. zu jem. gelangen (Acc.), erreichen; प्रतासन्न in der Nähe gutes Weib; Superl. सत्तम befindlich; समा C. erreichen, der beste, erste; Adv. सत

सकी (sajja- aus sa und erlangen; प्र heiter sein, gnädig sein, geruhen; gua klar, heiter; अभिप्र C. in gute Laune versetzen, besänftigen; fa in Bestürzung geraten, P. Pt. faun bestürzt. G.

> सदन (sad-) n. Wohnsitz, Wohnung.

सदस्य (zu sadas = gr. έδος) Teilnehmer an einer Versammlung oder an einem Opfer.

सदा (2. sa) Adv. immer. G. सद्भ (drs-), f. दे gleich, ähnlich, angemessen. G.

सदेव (dēva-) von Göttern begleitet.

(sant-, bhāva-) सद्भाव Rechtschaffenheit; gute Gesinnung, Zuneigung.

संधन (dhana-) samt Reichtümern.

सनातन, f. दू (sanā 'von alters', zusana-'alt', gr. evos, lat. senex) ewig, unvergänglich. G.

सनाथ (nātha-) Schatz habend; versehen mit etwas.

सन्त (zu 1. as-), f. सती daseiend; m. der Gute, f. ein mit कर gut, ehrenvoll behandeln, bewirten, P. Pt. सत्कत. G.

संतान (tan-) Fortsetzung; Nachkommenschaft.

संधि (dhā-) m. Verbindung (auch ein grammat. Ausdruck, s. Gramm. § 166); Wand. G.

सपत्नी (patnī-) f. denselben Gemahl habend; Nebenbuhlerin.

सपरिवार (parivāra-) nebst Gefolge.

सन्न (gr. έπτά, lat. septem) sieben. G.

सपल (phala-) nebst Früchten; Früchte tragend.

सभा (got. sibja) Versammlung; Gerichtshof.

सभागत (vor. und gam-) vor Gericht erschienen.

सभार्य (bhāryā) nebst der Gattin.

सम् (s. sa-, sama-) Praep. in der Zusammensetzung mit Verben und Nomina. G.

सम (gr. ὁμός, lat. similis, got. sama) gleich, ähnlich; समम् c. Instr. zugleich mit, mit. G.

समकाच  $(k\bar{a}la$ -) gleich-zeitig; भ्र Adv. G.

समद्यति (dyuti-) von gleichem Glanz.

समन (anta-) angrenzend; vollständig; Abl. von allen Seiten, ringsum.

सममति (mati-) gleichmütig.

समय (i-) Zusammentreffen; Zeitpunkt, Zeit; इह समये in diesem Falle, unter diesen Umständen.

समर्थ (artha-) entsprechend, angemessen (Gen.). G.

समर्पित (zu ar-, s. Gramm. § 587) aufgelegt, übergeben.

समलंकरु है अलम्

समस्त 8. 2. त्रस्

समागम(gam-)Zusammenkunft, Vereinigung.

समान (sama-) gleich, ähnlich; m. Altersgenosse.

समाश्रय (ईri-) Wohnstätte, Aufenthaltsort.

समासीन 8. त्रास् समीप n. Nähe.

समुद्भव (bhava-) Entstehung; EK. entstanden aus.

समुद्र (udan-) Wassermasse, Meer.

समुद्रदत्त männl. Name.

समुद्रमहिषी die Hauptgemahlin des Meeres, Beiname der Gangā. समूच (mūla-) mit Wurzeln versehen, festwurzelnd.

समूह (ūh-) Haufe, Menge. समृद्ध (ṛdh-'gedeihen', gr. ἄλθομαι) glücklich, reich. संपूर्ण <sup>β</sup>. पर्.

संप्रचासन (kṣal- 'abwaschen') n. das Wegwaschen der Welt, Vernichtung der Welt durch Überschwemmung.

संप्रति (prati-) Adv. gerade, eben, jetzt.

संभ्रम (bhram-) Verwirrung, Aufregung.

संमुख (mukha-) das Gesicht zuwendend; भ Adv. angesichts, gegenüber.

सम्बच्च (sam-) auf einen Punkt gerichtet; सम्बक् richtig, genau. G.

सर्, सर्ति (gr. ὁρμή) rasch laufen, gleiten, P. Pt. सृत; C. सारचित, P. Pt. सारित; सनु nachgehen, nachfolgen (c. Acc.); ऋष weggehen; निस् hervorgehen; C. hinausjagen. G.

सर्भस (rabh-) ungestüm, leidenschaftlich; भ Adv. सरस (gr. ἕλος) n. Teich.

सरस (gr. ६००६) n. 1 elcli. सरित (sar-) f. Bach, Fluß. G.

सर्ग (sarj-) Schöpfung. G. सर्ज्, सृजति (aus der Hand) entlassen; erschaffen, hervorbringen; herbeischaffen, verschaffen; P. Pt. सृष्ट; चव loslassen. G.

सर्व (gr. бλος) all, jeder, ganz. G.

सर्वकामसमृद्ध (sarva-, kāma-, samṛddha-) jeden Wunsch erfüllend.

सर्वतः (sarva-) Adv. von allen Seiten, vollständig, ganz und gar. G.

सर्वच (sarva-) Adv. überall, jederzeit. G.

सर्वथा (sarva-) Adv. jedenfalls. G.

सर्वपूर्ण (par-) vollständig. सर्वस्व (sarva-) n. der gesamte Besitz; Gesamtheit.

सबज्ज (lajjā-) verschämt, verlegen.

संबिख (= sarira-, zu saras?) n. Flut, Wasser.

सलील ( $l\bar{\imath}l\bar{a}$ ) spielend, tändelnd; भ Adv.

सविषाद (višāda-) bestürzt.

सवाच (vyath- 'schwanken, fehl gehen'?) bekümmert, betrübt.

सग्रङ्क (śankā) besorgt, ängstlich; •म् Adv. सभेषत (śēṣॅa-) n. das Übrigsein, Rest.

ससंबेत (sakēta-) einer, der eine Verabredung hat, eingeweiht.

ससंभ्रम (sqbhrama-) voll Aufregung, aufgeregt.

सइ, सइति (gr. ἔχω) bewältigen; etwas ertragen, aushalten; erdulden. G.

सह (sa-) Adv. und Praep. gemeinsam; mit, zusammen mit (Instrum.). G.

सहस् (sah-, got. sigis) n. Gewalt, Macht; Instr. plötz-lich. G.

सहस्र (gr. χίλιοι) n. tausend. G.

सहस्रम्: Adv. tausendweis. सहस्राच (akṣi-) tausendäugig, Beiname Indra's.

सहस्रिन्(sahasra-) tausend besitzend.

सहासाप (lap-) Unterredung, Gespräch.

सहास (hāsa-) von Lachen begleitet; •म् Adv. unter Lachen.

सहित (saha?) dicht dabeistehend; verbunden, vereinigt, versehen mit.

सह्दय (hrdaya-) herzlich, gefühlvoll.

साकम (zu sac- 'folgen' = gr. ἔπομαι, lat. sequor?) Adv. gemeinsam; c. Instr. zusammen mit. G.

साचात (akṣi-) Adv. mit Augen,wirklich, leibhaftig.G.

साचिन (akši-) m. Zu-schauer, Zeuge.

सागर (zu sa- und gar- = gal-?) Meer.

सागस (āgas 'Vergehen', gr. ἄγος) eines Vergehens schuldig, böse. G.

साध्, साधित, सिध्यति (gr. tθός?) seinen Zweck erreichen; C. साध्यति in Ordnung bringen, gutmachen, P. Pt. साधित G.

साधु (sādh-) richtig; bereit, geschickt; gut, trefflich, brav; Adv. richtig, mit Recht. G.

सान्त्यय्, °यति (sāntva-, sāman-'Milde', got. samjan) beruhigen, freundlich zureden, trösten. G.

साभिमान (abhimāna-)

सामग्री (samagra- 'vollständig', zu agra-) Gesamtheit, gesamte Habe.

सामान्य (samāna-) mehreren gemein, gemeinsam mit; von gewöhnlicher Art, gewöhnlich. G.

सांप्रतम् Adv. jetzt, in diesem Augenblick. G.

सायक (gr. रिप्ता?) Pfeil. सारकाची (akši-) die Gazellenäugige.

सारमेख Hund.

मार्च (artha-) Karawane. साधम (ardha-) Praev. zusammen mit (Instr.) G.

साहस (sahas) übereilt, unüberlegt.

सिंह Löwe.

सिकतिल (sikatā 'Kies') kiesig, sandig. G.

सिक्त s. folg.

सिच, सिञ्चति (gr. ἰχμάς, ahd. sīhan und sīgan) ausgießen, begießen; P. Pt. सिता; अभि begießen, weihen, P. Pt. স্থানিছিলG.

सित (aus asita- 'schwarz' [āsa- 'Asche'] abstrahiert, vgl. Gramm. § 669 A. 2) weiß, rein, lauter.

सितमन्स (manas) reinen Herzens.

सिंडि (sādh-) f. das Gelingen, Erreichen, Erfolg, Glück.

gut, schön, in der Komposi- Gott.

tion vor Adjektiven und Substantiven. G.

सकान्त (kam-) sehr hübsch. सनुमार (kumāra-) zart.

सुकृतकर्मन् (kar-, karman-) guten Werken obliegend. G.

सख (su-, kha-, in der alten Sprache Beiwort des Wagens 'gute Nabenlöcher habend') angenehm, behaglich, bequem; n. Wohlbehagen, Glück; Instr. behaglich. G.

मुखिन (sukha-) glücklich. G.

सचिर (cira-) sehr lange, von der Zeit; Adv.

स्त ( $s\bar{u}$ - 'erzeugen', s. auch sūnu-) Sohn.

सुता (s. vor.) Tochter.

सुन्दर schön.

सप्त s. स्वप; n. Schlaf.

सभग (bhaga-) glücklich; reizend, schön.

सुभाषित (bhāš-) schön gesprochen.

(mahānt-) sehr सुमहान्त् groß.

सुमहात्मन् (ātman-) sehr edel.

सर (aus asura- abstra-स (zu gr. ६७) Adv. wohl, hiert, s. Gramm. § 669 A. 2) सवर्ण (varna-) m. n. Gold. | бध) gehörig; in der Anrede सत्रत (vrata-) fromm.

सुसंगुप्त (gup-) wohlverwahrt.

सुसमाहित (dhā-) wohl bedacht.

सहद (hrd-) m. Freund. G. सद्म fein, dünn.

सुद्धेचिका (ikš-) Scharfsichtigkeit.

स्नु (gr. viós, got. sunus) m. Sohn. G.

सुपकार ( $s\bar{u}pa$ - zu ahd. sufan) Suppenbereiter. Koch.

सूर्य (svar-) Sonne. G. सेव, सेवते verweilen bei; Dienste leisten. dienen; ehren, lieben, G.

सेवक (sēv-) Diener.

सेवन (sev-) n. das Dienen, der Dienst. G.

सेवा  $(s\bar{e}v-) = vor.$ 

सोत्सव (utsava-) mit einem Fest verbunden, festlich.

सोमिका Name einer Krähe.

सीख्य (sukha-) n. Wohlbefinden, Behagen, Freude, Lust. G.

Thumb, Altindische Grammatik. II.

(Voc.) = mein Lieber.

सीम्यहप (rupa-) von lieblicher Gestalt; milde.

सोहट (suhrd-) n. Freundschaft.

FARE Schulter.

सार, सामाति (gr. στόρνυμι, lat. sterno, got. straujan) ausstreuen; P. Pt. स्तत; C. सारयतिः वि ausbreiten, वि-स्तृत ausgebreitet, breit; C. ausbreiten, auswerfen (die Angel). G.

स्त, स्तीति loben, preisen; अभि dass.; प्र zur Sprache bringen, P. Pt. प्रस्तुत begonnen. G.

स्तृति (stu-) f. Lobpreis.

स्तेन Dieb, Räuber.

स्त्री f. Weib, Frau. G.

•  $\mathbf{E}\mathbf{K}$ . stehend. irgendwo befindlich. G.

खा, तिष्ठति (gr. ί-στη-μι, lat. stare, got. stop) stehen, bleiben, sich befinden, verweilen; P. Pt. खित stehend u. s. w.; C. wirtafa stellen, hinstellen, anstellen, setzen, P. Pt. खापित; अनु folgen, etwas betreiben, aus-सीम्य eigtl. dem Soma (sō- | führen; उद (उत्याय u. dgl.) ma- zu su- 'auspressen', gr. aufstehen, sich erheben; स-

sich erheben; समुप hinzutreten, herankommen; waufbrechen, davongehen, abreisen; wan nach jem. (Acc.) aufbrechen. G.

खान (sthā-) n. Stelle. Ort. G.

खावर (sthā-) feststehend, fest. G.

खित है स्था

स्थिति (sthā-) f. Aufenthalt. G.

(= sthura-, ahd. stūri) grob; materiell. G.

(sthira-, 'fest') n. Festigkeit, Beständigkeit. G.

सा, साति (lat. nāre) baden. G.

स्तान (snā-) n. das Baden, Bad.

सार्, सामित berühren, P. Pt. सप्ट. G.

स्पर्भ (sparš-) Berührung; Gefühl.

साहं, साहचिति(gr. σπέρχω) begehren. G.

स्प्रम् (sparš-) zu berühren. स्पृष्ट है स्पर्भे

स्मिटिक Bergkrystall.

स्प्रह, स्पृहति (nhd. spal- suus) eigen, sein. G. ten) platzen, bersten, her-

(zusammen) aufstehen, vorbrechen; P. Pt. which. G.

> स्मार्, स्मार्ति (gr. σπαίρω, σφυρα, lat. sperno) schnellen, zucken; funkeln; zum Vorschein kommen. G.

> a hervorhebende Partikel; einem Praesens gibt sie die Bedeutung eines erzählenden Tempus. G.

सार, सारति (gr. μέρμερος, lat. memor, got. maúrnan) sich erinnern, denken an (Acc.); Pass. erklärt werden. gelten für etwas; P. Pt. स्रातः 🖟

स्मर्ग (smar-) n. das Gedenken, Erinnerung.

स्मि, सायते (gr. φιλο-μμειδής, lat. mirus) lächeln; P. Pt. fena lachend. G.

स्रति (smar-) f. Erinnerung; Überlieferung, Gesetzbuch. G.

स्रष्ट्य (sarj-) zu erschaffen. स्रष्टकाम (sarj-, kāma-) erschaffen wollend.

स्तु, स्रवति (gr. ρέω, nhd. Strom) fließen, strömen, ausströmen. G.

ख (gr. हैं aus \*ofos, lat.

खक = vor.

खतन्त्र (tantra- [zu tan-] 'Webstuhl, Grundlage; Hauptsache') n. Selbständigkeit, Freiheit.

खंद, खादयति (gr. ήδομαι, άνδάνω, lat. suādere) kosten, genießen. G.

खदेश (dēša-) Heimat.

खप, खपिति (s. svapna-) schlafen; P. Pt. सुन्न. G.

स्त्रम (svap-, gr. δπνος, lat. somnus) Schlaf, Traum. G.

स्वभाव (bhāva-) Eigenart, Natur; •त: von Natur.

खयम्(sva-) Indecl. selbst, von selbst. G.

खा (gr. ηλιος, lat. sōl, got. saúil) n. Sonne, Himmel. G.

खर (svar- 'tönen', got. swaran) Schall, Ton.

स्वर्ग (ahd. gi-swerc 'Wettergewölk') Himmel.

स्वर्गलोक (lōka-) Himmelswelt.

स्वत्य (alpa-) sehr klein, sehr wenig; sehr kurz, von der Zeit.

स्वस्थान (sthā-) n. Heimat.

स्वादा (svad-) was gekostet werden muß.

स्वाधीन (adhina- 'unter- हारित;

geben', adhara-'der untere', lat. inferi) der nur von sich abhängt, unabhängig, frei.

स्वामिन (sva-) m. Eigentümer, Herr. G.

स्वास्य (sva-) n. Eigentumsrecht, Besitz. G.

खित Indecl. wohl, etwa; besonders nach dem Fragepronomen क und in der Doppelfrage; s. auch उत. G.

स्वी (sva-) mit कर् (Act. u. Med.) sich aneignen; jem. zu sich nehmen. G.

₹ (gr. γε) Indecl., das vorhergehende Wort leicht hervorhebend. G.

gewaltsam. Zwang; AK.

हन, हन्ति (gr. श्रेट्रांफ, ahd. gundea) schlagen, treffen, töten; P. Pt. हत; नि dass.; प्रति zurückschlagen; वि zerstören, vernichten. G.

ta Interj. wohlan! ei! G.

τς, τα (gr. χείρ?)
halten, tragen; holen; wegnehmen, rauben; überwältigen, hinreißen; P. Pt. τα;
C. τιαία entreißen, Med. sich entreißen lassen, P. Pt.

τία; τα wegschaffen,

9\*

entfernen; war entführen, fa liegen lassen, abstehen rauben; उदा herbeiholen; mit Namen nennen, bezeichnen; सम्पा darbringen (ein Opfer); aussprechen, sprechen, sagen; उद् herausziehen; ut verschonen, vermeiden; y einen Schlag führen, drauf losschlagen. G.

हर (har-) entfernend, vertreibend; m. der Zerstörer, Beiname Šiva's. G.

είτ (gr. χολός, lat. helvus, ahd. gelo) fahl, gelb; m. Roß, Löwe; Beiname Višnu's und Kršna's. G.

हरिपा (hari-) m. Gazelle. G.

इस्य n. Burg, Schloß.

हर्ष, इप्रति (lat. horreo) eigtl. starr werden; sich freuen; y dass. G.

हर्ष (harš-) Freude. हर्षवती Name einer Stadt.

इस, इसति lachen; प्र auflachen, lachen.

हस्त (gr. ἀγοστός?) Hand.

हा, जहाति (gr. χῆρος, lat. hēres) verlassen, im Stich lassen, aufgeben; P. Pt. होन ermangelnd, beraubt, frei von; mangelhaft, schlecht;

von, vermeiden; P. Pt. ohne - seiend, frei von. G.

gi (onomatop.) Interj. ach! G.

EIT (har-) Perlenschnur. हार्च (har-) wegzutragen, wegzunehmen.

हास (has-) das Lachen.

f (in gr. ναί-γι) Indecl. denn, ja; beim Impv. doch; नहि gewiß nicht. G.

हिंस, हिनस्ति (han-) verletzen, schädigen, töten, P. Pt. हिंसित. G.

हिंसिक (his-) verletzend, schädigend.

हिंसित (his-) n. Zufügung eines Leides, Schädigung.

हित (dhā-) geordnet, passend, gut; n. Wohl, Heil. G.

हिताहित (hita-) n. Nutzen und Schaden, Wohl und Wehe.

हिमवन्त (hima- 'Schnee, Eis', gr. χειμών, lat. hiems) eisig; m. Name des Himalaya.

होन है हा दि

हीनवादिन (vādin-) einem Streit (Prozess) unterliegend.

क्रतात्र्व (huta-- gr. γυτός

[zu hu-'opfern'], 2. aś-) eigtl. | Veranlassung, Opfer verzehrend; m. Feuer. Grund; Gen. Edt: um -

इत 8. इा.

हद (gr. харб-ía, lat. cord- ही f. Scham. G. is, got. hairt-o) n. Herz. G. हिपाय, °यति wiehern. G.

हृदय (s. vor.) n. Herz.

setzen', got. du-ginnan) m. herbeirufen. G.

willen, wegen.

हा, इयति (lat. havere?)

हेत (hi- 'in Bewegung rufen; P. Pt. इत; आ, समा

## Berichtigung zu Bd. I.

S. 225, Z. 4 l. विज्ञानवन्त vijhanavant- st. विज्ञावन्त vijnavant- (entsprechend im Wortverzeichnis s. v.).

### [Paradigma S. 376. a).]

Sing. 1. ऋरोत्सम् árāutsam¹

2. ऋरौत्सी: árāutsīḥ

3. त्रारीत्मोत árāutsīt

1. श्रातेत्व árāutsva Du.

2. अरोज्ञम árāuddham²

3. अरोडाम árāuddhām

Plur. 1. अरीत्स árāutsma

2. अरीड árāuddha

3. चारीत्सः árāutsuh

अब्दिस árutsi

अरुडा: áruddhāh

अवड áruddha

अक्टबिंह árutsvahi

अब्तायाम árutsāthām

अब्त्साताम् árutsātām

अब्द्रसाहि árutsmahi

त्रह्म áruddhvam³

श्राहत्सत árutsata

# Sammlung indogermanischer Lehrbücher.

Herausgegeben von Herman Hirt.

### I. Reihe: Grammatiken.

- Band. Handbuch des Sanskrit mit Texten und Glossar. Eine Einführung in das sprachwissenschaftliche Studium des Altindischen von Dr. Albert Thumb, a. o. Professor an der Universität Marburg. 8º. I. Grammatik. geheftet 14 M., in Leinwandband 15 M. II. Teil. Texte und Glossar. 4 M., geb. 5 M.
- Band. Handbuch der griechischen Laut- und Formenlehre. Eine Einführung in das sprachwissenschaftliche Studium des Griechischen von Dr. Herman Hirt, a. o. Professor an der Universität in Leipzig. 80. geheftet 8 M., in Leinwandband 9 M.
- Band. Handbuch der latelnischen Laut- und Formenlehre. Eine Einführung in das sprachwissenschaftliche Studium des Lateins von Dr. Ferdlinand Sommer, o. Professor an der Universität in Basel. 8°. geheftet 9 M., in Leinwandband 10 M.

### In Vorbereitung befinden sich:

- Band. Urgermanische Grammatik von Prof. Dr. W. Streitberg. (Siehe Sammlung germanischer Elem. I. 1.)
- 5. Band. Urslavische Grammatik von Prof. Dr. J. J. Mikkola.
- Band. Handbuch der griechischen Dialekte von Prof. Dr. A. Thumb.
- Band. Handbuch der umbrisch-oskischen Dialekte von Prof. Dr. C. D. Buck.

### II. Reihe: Wörterbücher.

- Band. Lateinisches etymologisches Wörterbuch von Dr.A. Walde. (Siehe nächste Seite.)
- Band. Slavisches etymologisches Wörterbuch von Dr. E. Berneker.
- Band. Litauisches etymologisches Wörterbuch von Prof. Dr. J. Zubatý.

Die Sammlung wird weiter ausgebaut werden.

## Sammlung indogermanischer Lehrbücher.

Herausgegeben von Herman Hirt.

#### II. Reihe: Wörterbücher.

 Band. Lateinisches etymologisches Wörterbuch von Dr. A. Walde, a. o. Professor an der Universität Innsbruck. Das Werk wird in etwa zehn Lieferungen von je 5 Bogen zum Subskriptionspreis von je 1 M. 50 Pf. erscheinen. Nach Erscheinen der letzten Lieferung wird der Preis um 1/3 erhöht.

# Sammlung romanischer Elementarbücher.

Herausgegeben von Wilhelm Meyer-Lübke.

#### I. Reihe: Grammatiken.

Band. Altitallenisches Elementarbuch von Dr. B.
 Wiese, Privatdozent an der Universität Halle.
 geheftet 5 M., in Leinwandband 6 M.

#### Früher erschien:

 Band. Einführung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft von Dr. W. Meyer-Lübke, o. Professor an der Universität in Wien. 80. geheftet 5 M., in Leinwandband 6 M.

Inhalt: Literaturangaben. Äußere Grenzen und innere Gliederung der romanischen Sprachen. Der Stoff der romanischen Sprachwissenschaft. Die Aufgaben der romanischen Sprachwissenschaft.

... Ein solcher Führer liegt nun vor, von berufenster Seite ausgearbeitet, ein Buch, von dem er seinen Ausgang nehmen kann und zu dem er immer wieder zurückkehren wird, um neue Anregung zu holen. ... Es wird in Hinkunft nicht nur dem Romanisten unentbehrlich, sondern jedem, der vorgleichende Sprachforschung treibt, sehr willkommen und nützlich sein.

(Literaturblatt f. germ. u. rom. Philologie.)

# Sammlung germanischer Elementarbücher.

Herausgegeben von Wilhelm Streitberg.

#### I. Reihe: Grammatiken.

- Band. Urgermanische Grammatik. Einführung in das vergleichende Studium der altgermanischen Dialekte von Dr. W. Streitberg, Professor an der Universität in Münster. 8°. geheftet 8 M., Leinwandband 9 M.
- Band. Gotisches Elementarbuch von Dr. W. Streitberg, Professor an der Universität in Münster. 80. geheftet
   M. Leinwandband 3 M. 60 Pf.
- Band. Attisländisches Elementarbuch von Dr. B. Kahle,
   a. o. Professor an der Universität in Heidelberg. 8°.
   geheftet 4 M., Leinwandband 4 M. 80 Pf.
- Band. Altenglisches Elementarbuch von Dr. K. D. Bülbring, o. Professor an der Universität in Bonn. I. Teil: Lautlehre. 80. geheftet 4 M. 80 Pf., Leinwandband 5 M. 60 Pf. II. Teil in Vorbereitung.
- Band. Altsächsisches Elementarbuch von Dr. F. Holthausen,
   o. Professor an der Universität in Kiel. 80. geheftet
   M., Leinwandband 6 M.
- 6. Band. Althochdeutsches Elementarbuch. (In Vorbereitung.)
- Band. Mittelhochdeutsches Elementarbuch von Dr. V. Michels,
   o. Professor an der Universität in Jena. 8°. geheftet
   M., Leinwandband 6 M,

### III. Reihe: Lesebücher.

 Band. Altfriesisches Lesebuch mit Grammatik und Glossar von Dr. W. Heuser, Oberlehrer in Wilhelmshaven. 8°. geheftet 3 M. 60 Pf., Leinwandband 4 M. 20 Pf.

Eine Reihe weiterer Bände befindet sich in Vorbereitung.



# Indogermanische Bibliothek

herausgegeben von Hermann Hirt und W. Streitberg †.

Erste Abteilung: Lehr- und Handbücher.

#### I. Reihe: Grammatiken.

Handbuch des Sanskrit mit Texten und Glossar. Eine Einführung in das sprachwissensch. Studium des Altindischen von Alb. Thumb. I. Teil: Grammatik. 2. Aufl. von H. Hirt. \*M. 16.—, geb. M. 18.50. II. Teil: Texte und Glossar. M. 4.—, geb. M. 5.80.

 Handbuch der griechischen Laut- und Formenlehre. Eine Einf. in das sprachwiss. Studium des Griechischen von Hermann

Hirr. 3. umgearb. Aufl. In Vorbereitung.

3. Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre. Eine Einf. in das sprachwiss. Studium des Lateins von Ferdinand Sommer. 2./3. Aufl. M. 9.—, geb. M. 12.—. Kritische Erläuterungen zur lateinischen Laut- und Formenlehre von Ferdinand Sommer. M. 4.—, geb. M. 6.—.

 Kritisch-historische Syntax des griechischen Verbums der klassischen Zeit von J. M. Stahl. M. 20.-, geb. M. 23.-.

 Awestisches Elementarbuch von H. Reichelt. M. 13.—, geb. M. 15.50.

 Handbuch des Altirischen von R. Thurneysen. I. Teil: Grammatik. M. 15.—, geb. M. 17.50. II. Teil: Texte und Wörterbuch. M. 2.40, geb. M. 4.40.

 Elementarbuch der oskisch-umbrischen Dialekte von C. D. Buck. Deutsch von E. Prokosch. M. 5.—, geb. M. 7.—.

8. Handbuch der griech. Dialekte von A. Thumb. 2. Aufl. in Vorb.

- Einleitung in die Sprache des Neuen Testaments von J. H. Moulton. Auf Grund der vom Verfasser neubearb. 3. engl. Auflage übersetzte deutsche Ausgabe. M. 7.—, geb. M. 9.80.
- 10. Altarmenisches El.-Buch von A. Meiller. M. 5.40, geb. M. 7.40.
- Urslavische Grammatik. Einf. in das vergleich. Studium der slavischen Sprachen von J. J. Mikkola. I. Lautlehre. M. 3.60.
- Litauisches Lesebuch mit Grammatik und Wörterbuch von A. Leskien. M. 6.—, geb. M. 8.—.
- Indogermanische Grammatik von Hermann Hirr. I. Einleitung. Etymologie. Konsonantismus. \*M. 15.—, geb. M. 17.—. II. Der indogermanische Vokalismus. M. 6.—, geb. M. 8.—. III. Das Nomen.
   \*M. 14.50, geb. M. 16.80. IV. Doppelung. Zusammensetzung. Verbum.
   \*M. 15.—, geb. M. 17.—. V. Der Akzent. \*M. 17.50, geb. M. 20.—.
- Einführung in das Studium der indogermanischen Sprachwissenschaft von Jos. Schrijnen, übersetzt von W. Fischer. M. 6.—, geb. M. 7.80.
- Handbuch der altbulgarischen (altkirchenslav.) Sprache. Gramm., Texte. Glossar von A. Leskien. 6. Aufl. M. 7.—, geb. M. 9.20.
- Lettisches Lesebuch. Grammatische und metrische Vorbemerkungen, Texte. Glossar von J. Endzelin. M. 4.—, geb. M. 6.—.
- Lateinische Umgangssprache von J. B. Hofmann. \*M. 5.—, geb. M. 6.50.
- The Syntax of Cases in the narrative and descriptive Prose of the Brahmanas by Hanns Oertel. Teil I. The disjunct use of Cases. \*M. 24.—, geb. M. 26.—.

<sup>\*</sup> bedeutet: Die Preise sind laut Notverordnung um 10% ermäßigt.

- Syntax der Iltauischen Postpositionen und Präpositionen von Ernst Fraenkel. \*M. 20.—, geb. M. 22.50.
- Handbuch der erklärenden Syntax. Ein Versuch zur Erforschung der Bedingungen und Triebkräfte in Syntax und Stilistik von W. HAVERS. M. 11.—, geb. M. 13.—.
- Handbuch des Urgermanischen. Von H. Hirr. I. Laut- und Akzentiehre. Kart. M. 5.—. 11. Stammbildungs- und Flexionslehre. Kart. M. 6.—.
- 22. Neupersische Grammatik von H. Jensen. M. 17.50, geb. M. 19.50.

### II. Reihe: Wörterbücher.

- 1. Lateinisches etymologisches Wörterbuch von A. WALDE. 3. Aufl. erscheint in etwa 15 Lieferungen, je M. 1.50.
- 2. Slavisches etymologisches Wörterbuch von E. Berneker.
  2. unveränderte Aufl. 1. Band A-L. M. 19.50, geb. M. 22.—
- Etymologisches Wörterbuch der europäischen (germanischen, romanischen u. slavischen) Wörter orientalischen Ursprungs-Von K. Loxotsch. \*M. 13.—, geb. M. 15.—.

## Zweite Abteilung:

# Sprachwissenschaftliche Gymnasialbibliothek herausgegeben von Max Niedermann.

- Historische Lautlehre des Lateinischen von Max Niedermann.
   Aufi. 2. Abdruck. Kart. M. 2.—.
- Nenhochdeutsche Sprachlehre. I. Laut- und Wortbildungslehre von Willy Scheel. Kart. M. 2.—.
- Traité de stylistique française par Ch. Bally. I. 2. Aufl. Kart. M. 5.—, geb. M. 6.—. II. Exercices d'application. 2. Aufl. Kart. M. 4.—, geb. M. 5.—.
- Historische Sprachlehre des Neufranzösischen von Eugen Henzog. I. Teil: Einleitung, Lautlehre, Kart. M. 4.—.
- 5. Historische Formenlehre des Lateinischen von A. Ernout, übersetzt von H. Meltzer. 2./3. Aufl. Kart. M. 3.—.
- Einführung in die Syntax von Rudolf Blümel. Kart. M. 4.—.
   Sprachwissenschaftlicher Kommentar zu ausgewählten
- Stücken aus Homer von Eduard Hermann. Kart. M. 2.50.

  8. Griech. Wortbildungslehre von A. Dessunner. Kart. M. 4.—.
- 9. Kurze Geschichte des Englischen von Henry Cecil Wyld. Übersetzt von H. Mutschmann. Kart. M. 5.—.
- 10. Kurze Einführung in die deutsche und allgemeine Sprachlautlehre (Phonetik) von Jörgen Forchhammer. Kart. \*M. 2.90.

## Dritte Abteilung: Untersuchungen.

- Über Reimwortbildungen im Arischen und Altgriechischen-Eine sprachwissenschaftliche Untersuchung von Hermann Güntert. M. 6.80, geb. M. 8.80.
- 2. Recuell des publications scientifiques de Ferdinand de Saussure. Vergriffen.
- 3. Die Grundbedeutung des Konjunktivs im Griechischen von Adolf Walter. M. 2.50.
- Die Entwicklung des K-Suffixes in den indogermanischen Sprachen von F. Ewald. \*M. 1.25.

- 5. Die primären Interjektionen in den indegermanischen Sprachen, mit besonderer Berücksichtigung des Griechischen, Lateinischen und Germanischen von E. Schwentner. \*M. 2.50.
- Die Grundlage der Phonetik. Ein Versuch, die phonetische Wissenschaft auf fester sprachphysiologischer Grundlage aufzubauen, von J. Forchhammer. \*M. 6 .-., geb. M. 8 .-.
- 7. Die alten balkanillyrischen geographischen Namen. Auf Grund von Autoren und Inschriften bearbeitet von H. KRAHE. \*M. 6.50, geb. M. 8.20,
- 8. Die Duenos-Inschrift von Emil Goldmann. \*M.10. -, geb. M.12. -.
- 9. Lexikon altillyrischer Personennamen bearbeitet von H. KRAHE. \*M. 10.50, geb. M. 12.50.
- 10. Die identifizierende Funktion der Ich-Deixis im Indoeuropäischen. Eine ethnologisch-sprachwissenschaftliche Untersuchung von Th. BAADER. \*M. 5.50, geb. M. 7 .-.
- 11. Die indogermanischen zweisilbigen schweren Basen und das baltische (litauische) Präteritum. Von E. SANDBACH. \*M. 5.50, geb. M. 7.50.

## Vierte Abteilung: Sprachgeschichte.

- 1. Geschichte des Griechischen von A. Meillet. Übersetzt von H. Meltzer. M. 7 .- , geb. M. 9 .- .
- 2. Indogermanische Eigennamen als Spiegel der Kulturgeschichte von Felix Solmsen t. Herausgegeben und bearbeitet von Ernst Fraenkel. M. 5 .- , geb. M. 7.20.
- 3. Die Sprache, ihre Natur, Entwicklung und Entstehung von O. JESPERSEN. Vom Verfasser durchgesehene Übersetzung aus dem Englischen von R. Hittmair und K. Waihel. \*M. 14 .-. geb. M. 16.50.

# Fünfte Abteilung: Baltische Bibliothek

## herausgegeben von Georg Gerullis.

- 1. Lettische Grammatik von J. Endzelin. M. 22.-, geb. M. 26.-.
- 2. Mosvid. Die ältesten litauischen Sprachdenkmäler bis 1570.
- Herausgegeben von G. Gerullis. M. 10.—, geb. M. 12.—. 3. Wörterbuch der litauischen Schriftsprache. Lite Litanisch-Deutsch. Bearbeitet von M. Niedermann, A. Senn und Fr. Brender. Erscheint in Lieferungen, je M. 1.50.

# Germanische Bibliothek

herausgegeben von Wilhelm Streitberg t.

# Erste Abteilung: Elementar- und Handbücher.

# I. Reihe: Grammatiken.

- 1. Urgermanische Grammatik. Einführung in das vergl. Studium der altgermanischen Dialekte von W. Streitberg. 2. Aufl. in Vorb.
- 2. Gotisches Elementarbuch von W. Streitberg. M. 4.-, geb. M. 5.90.
- 3. Altisländisches Elementarbuch von A. Heusler. 2. Aufl. M. 5.-., geb. M. 6.80.
- 4. Altenglisches Elementarbuch von K. D. Bülbring. I. Teil: Lautlehre. M. 4.80, geb. M. 6.80. 1\*

3

 Altsächsisches Elementarbuch von F. Holthausen. 2. Aufi M. 5.—, geb. M. 6.80.

7. Mittelhochdeutsches Elementarbuch von V. Michels. 3./4. Aufi.

M. 5.-, geb. M. 6.80.

8. Emsländische Grammatik von H. Schönhoff. M. 7 .--, geb. M. 9.50.

A modern English grammar by O. Jespersen. I. Sounds and spellings. 4. edition. M. 10.—, geb. M. 12.—. II. Syntax. 1. vol. 3. edition. M. 11.50, geb. M. 13.50. Appendix zu II (für die 1. u. 2. Aufl.) M. 1.—. III. Syntax. 2. vol. \*M. 11.50, geb. M. 13.50. IV. Syntax. 3. vol. Time and Tense. M. 11.50, geb. M. 13.50.

 Deutsche Syntax. Eine geschichtliche Darstellung von O. Br-HAGHEL. I. Die Wortklassen und Wortformen. A. Nomen, Pronomen. M. 15.—, geb. M. 18.—. II. Die Wortklassen und Wortformen. B. Adverbium. C. Verbum. \*M. 10.—, geb. M. 12.50.

III. Die Satzgebilde. \*M. 26.-, geb. M. 29.50.

 Grammatik der urnordischen Runeninschriften von A. Jo-HANNESSON. M. 3.—, geb. M. 4.70.

12. Shakespeare-Grammatik von W. Franz. 3. Auflage. M. 14.50,

geb. M. 17.50.

13. Handbuch der mittelenglischen Grammatik von R. Jordan.

I. Teil: Lautlehre. \*M. 6.30, geb. M. 8.30.

 Die Moringer Mundart. Laut- und Formenlehre nebst Sprachproben. Ein Beitrag zur nordfriesischen Dialektforschung von Erika Bauer. \*M. 6.50, geb. M. 8.—.

 Die Mundart von Südvorarlberg und Liechtenstein. Von Leo Jutz. \*M. 20.—, geb. M. 23.—.

Historische Grammatik der niederländischen Sprache.
 I. Einleitung und Lautlehre. Von M. J. van der Merr. \*M. 16.—, geb. M. 18.50.

 Frühneuhochdeutsche Grammatik von Virgil Moser. 1. Band: Lautlehre. 1. Hälfte: Orthographie, Betonung, Stammsilbenvokale.
 \*M. 10.—, geb. M. 12.—.

### III. Reihe: Lesebücher.

 Altfriesisches Lesebuch mit Grammatik und Glossar von W. Heuser. M. 3,60, geb. M. 5,60.

 Mittelhochdeutsches Übungsbuch. Herausgegeben von C. von Kraus.
 vermehrte Aufl. \*M. 6.50, geb. M. 8.50.

3. Althochdeutsches Lesebuch für Anfänger von J. Mansion. Mit 2 Tafeln. M. 2.40, geb. M. 4.20.

4. Altenglisches Lesebuch für Aufänger von M. Förster. 4. Aufl. Kart. M. 2.—.

 Englisches Lesebuch. Herausgegeben von FR. BRIE. XIX. Jahrhundert. Kart. M. 3.—.

6. Specimens of Tudor Translations from the Classics. With a Glossary by O. L. JIRIGZEK. Kart. M. 4.—.

 Beowulf-Materialien. Zum Gebrauch bei Vorlesungen zusammengestellt von Max Förster. 5. verb. Aufl. M. -.85.

8. Poetische Fragmente des 12. und 13. Jahrhunderts. Herausgegeben von Friedrich Wilhelm und Rich. Newald. Kart. \*M. 2.—

 Mittelenglisches Lesebuch für Anfänger von Karl Brunner und R. Hittmair. Kart. \*M. 3,20.

- Althochdeutsches Lesebuch von Fr. Wilhelm und R. Newald. I. Prosaische Denkmäler. Kart. \*M. 2.80.
- 11. Übungsbuch zur deutschen Versgeschichte von Andreas Heusler und Hermann Schneider. Kart. \*M. 3.—.

#### IV. Reihe: Wörterblicher.

- Norwegisch dänisches etymologisches Wörterbuch. Auf Grund der Übersetzung von H. Daviden nieu bearbeitete deutsche Ausgabe mit Literaturnachweisen strittiger Etymologien, sowie deutschem und altnordischem Wörterverzeichnis von H. S. Falk und Alf Torp. 2 Bände. M. 44.—, geb. M. 51.—.
- Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen. Nach der Überlieferung des klassischen Altertums bearbeitet von M. Schönfeld. M. 8.—, geb. M. 10.50.
- 3. Mittelhochdeutsches Wörterbuch zu den deutschen Sprachdenkmälern Böhmens. Von Fr. Jelinek. M. 20.—, geb. M. 24.—.
- Sprachschatz der augelsächsischen Dichter von C. W. M. Grein. Neu herausg. von J. J. Köhler. M. 22.—, geb. M. 26.—.
- 5. Altfriesisches Wörterbuch v. F. Holthausen. \*M.7.50, geb. M.9.50.
- Etymologisches Wörterbuch der amerikanischen (indianischen) Wörter im Deutschen von Karl Lokotsch. \*M. 3.50, geb. M. 4.50.

#### V. Reihe: Altertumskunde.

- 1. Nordisches Geistesleben in heldnischer und frühchristlicher Zeit von A. Olrik. Übertragen von W. Ranisch. Mit zahlreichen Textabbildungen. 2. Ausl. M. 5.—, geb. M. 7.—.
- Altgermanische Religionsgeschichte von K. Helm. Band I. Mit 51 Abbildungen. M. 6.40, geb. M. 8.50.

## Zweite Abteilung: Untersuchungen und Texte.

- 1. Beiträge zur germanischen Sprach- und Kulturgeschichte von H. Schröder. 1. Teil: Streckformen. M. 6.—, geb. M. 8.—. 2. Teil: Ablautstudien. M. 3.—, geb. M. 4.50.
- 2. Theophilus. Mittelniederdeutsches Drama, in drei Fassungen herausgegeben von R. Petsch. M. 2.—.
- 3. Die götische Bibel. Herausgegeben von W. Streitberg. Der gotische Text und seine griechische Vorlage. Mit Einleitung, Lesarten u. Quellennachweisen, sowie den kleineren Denkmälern als Anhang. Gotisch-griechisch-deutsches Wörlerbuch. 2. Aufl. M. 9.20, geb. M. 11.80. Das Wörterbuch allein (geh.) M. 3.—.
- Lessings Faustdichtung. Mit erläuternden Beigaben herausgegeben von R. Persch. M. 1.20, geb. M. 2.40.
- Rhythmisch-melodische Studien. Vorträge und Aufsätze von E. Sievers. M. 3.20, geb. M. 5.—.
- Germanische Pfianzennamen. Etymologische Untersuchungen von R. Loewe. M. 5.—, geb. M. 7.50.
- Geschichte der neuhochdeutschen Grammatik von den Anfängen bis auf Adelung von M. H. Jellinek. 1. Halbband M. 7.50, geb. M. 9.50.
   Halbband M. 10.—, geb. M. 12.—.
- Arnold Immessen, Der Sündenfall. Mit Einleitung, Anmerkungen und Wörterverzeichnis neu herausgeg. von F. KRAGE. M. 6.40, geb. M. 8.40.

- Edda. Die Lieder des Codex regius nebst verwandten Denkmälern. Hrsg. von G. Ngckgr. I. Text. 2. durchges. Auflage. \*M. 5.30, geb. M. 7.30. II. Kommentierendes Glossar. \*M. 6.—, geb. M. 7.50.
- Die Katharinenlegende der Hs. II, 143 der Kgl. Bibliothek zu Brüssel. Herausgegeben von W. E. Collinson. M. 4.—, geb. M. 5.50.
- Untersuchungen zur Bedeutungslehre der angelsächsischen Dichtersprache von L. L. Schückme. M. 3.—, geb. M. 4.50.
- Die f\(\text{ir}\) ischen Lieder des Nibelungenzyklus von H. de Boor. M. 3.20, geb. M. 5.—.
- 13. Rother. Herausgegeben von J. DE VRIES. M. 4.—, geb. M. 6.—.
- Ziele und Wege der Schallanalyse. Zwei Vorträge von E. Sievers, \*M. 1.50.
- Beiträge zur germanischen Sprachwissenschaft. Festschrift für Otto Behaghel. Hrsg. von W. Horn. \*M. 14.—, geb. M. 17.—.
- Deutsche Sagversdichtungen des IX.-XI. Jahrhunderts, nebst einem Anhang: Die gotische Bergpredigt herausgegeben von E. Sievers. \*M. 5.—, geb. M. 6.50.
- Germanentum und Hellenismus. Untersuchungen zur germ. Religionsgeschichte von F. R. Schröder. \*M. 6.—, geb. M. 8.—.
- Die Deutschen und die Nachbarstämme von Kaspar Zeuss. Manuldruck nach der Erstausgabe 1837. \*M. 8.—, geb. M. 10.50.
- Zur Wortwahl in der frühnenhochdeutschen Schriftsprache von K. v. Bahder. \*M. 8.—, geb. M. 10.—.
- Probleme der englischen Sprache und Kultur. Festschrift für Johannes Hoops. Herausgegeben von W. Keller. \*M. 15.—, geb. M. 17.50.
- Untersuchungen über die deutsche Verbstellung in ihrer geschichtlichen Entwicklung von Friedrich Maurer. \*M. 10.-, geb. M. 12.-.
- Nibelungenstudien I. Nibelungenlied, Thidrikssaga und Balladen. Von H. HEMPEL. \*M. 14.50, geb. M. 16.—.
- Kielsts Novellen "Michael Kohlhaas" und "Die heilige Cäcilie" im Wortlaut der ersten Fassung. Neudruck besorgt von H. Meyen-Benfey. Kart. "M. 1.25.
- Schallanalytische Versuche. Eine Einführung in die Schallanalyse von Günther Ipsen und Fr. Karg. \*M. 12.—, geb. M. 14.—.
- 25. Kundry von Hermann Güntert. Mit 2 Tafeln. Kart. \*M. 3.50.
- Studien zur mitteldeutschen Bibelübersetzung vor Luther. Von F. Maurer. \*M. 7.—, geb. M. 9.—.
- Psychologisches Moment und Vokalquantität in der alemannischen Mundart von Lenzkirch im Schwarzwald. Von Kurt Ketteren. \*M. 4.—.
- 28. Richard Hodges, The English Primrese (1644). Hrsg. mit vollständigem Wortindex von Heinrich Kauten. \*M. 7.—, geb. M. 9.—.
- 29. Der neuhochdeutsche Rhythmus in Dichtung und Prosa. Von Rudolf Blümel. \*M. 5.50. geb. M. 7.50.
- Der Wiener Meerfahrt, herausgegeben von Richard Newald. Kart. \*M. 1.20.
- Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes-Die Geschichte eines sprachlichen Feldes von Jost Trier. Band I. Von den Anfängen bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts.
   \*M. 22.—, geb. M. 24.50.

- 32. Johan üz dem virgiere. Eine spätmhd. Ritterdichtung nach flämischer Quelle nebst dem Faksimileabdruck des flämischen Volksbuches Joncker Jan wt den Vergiere. Herausg. und eingeleitet von Robert Prießech. Mit 1 Tafel. \*M. S.—, geb. M. 10.—.
- Die Tonhöhenbewegung des Aussagesatzes. Experimentalphonetische Untersuchungen von W. Kuhlmann. M. 3.50.

## Dritte Abteilung:

# Kritische Ausgaben altdeutscher Texte herausgegeben von C. v. Kraus und K. Zwierzina.

- Der heilige Georg Reinbots von Durne. Nach sämtl. Handschriften herausgegeben von C. von Kraus. M. 10.—, geb. M. 12.—.
- Der Wiener Oswald. Herausgegeben von G. Barsecke. M. 2.20, geb. M. 4.20.
- Der arme Heinrich von Hartmann von Aue. Überlieferung und Herstellung hrsg. von E. Gierach. 2. Aufl. M. 2.40, geb. M.3.85.
- 4. Bruchstücke von Konrad Flecks Floire und Blancheffür. Nach den Handschriften F. und P. unter Heranziehung von BH. herausgegeben von C. H. RISCHEN. M. 2.80, geb. M. 4.50.
- Rittertreue. Eine mittelhochdeutsche Novelle. Herausgegeben von H. Thoma. M. 1.60.
- Der Jüngere Sigenet. Nach sämtlichen Handschriften und Drucken hrsg. von A. Cl. Schoener. \*M. 15.—, geb. M. 17.50

# Sammlung romanischer Elementar- und Handbücher herausgegeben von Wilhelm Meyer-Lüßke.

## I. Reihe: Grammatiken.

- Einführung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft von W. Meyer-Lübke. 3. Aufl. M. 5.—, geb. M. 6.90.
- Historische Grammatik der französischen Sprache von W. Meyer-Lüber. I. Laut- und Flexionslehre.
   und 3. durchgesehene Auflage M. 5.—, geb. M. 6.50. II. Wortbildungslehre.
   M. 3.—, geb. M. 4.80.
- Altprovenzalisches Elementarbuch von O. Schultz-Gora.
   Aufl. \*M. 4.40, geb. M. 6.20.
- Altitalienisches Elementarbuch von B. Wiese. 2. Aufl. \*M. 7.—, geb. M. 8.80.
- Altspanisches Elementarbuch von Adolf Zauner. 2. Aufl. M. 3.80, geb. M. 5.80.
- 6. Rumänisches Elementarbuch von H. Tiktin. M. 4.80, geb. M. 7.-.
- Katalanische Grammatik. Laut- und Formenlehre, Syntax, Wortbildung. Von Joseph Huber. \*M. 7.50, geb. M. 9.—.

## II. Reihe: Literaturgeschichte.

- Grandriß der altfranzösischen Literatur. I. Älteste Denkmäler. Nationale Heldendichtung von Ph. Aug. Becker. M. 3.—, geb. M. 4.50.
- 2. Geschichte des französischen Romans von Wolfgang von Wurzbach, I. Band: Von den Anfangen bis zum Ende des XVII. Jahrhunderts. M. 7.—, geb. M. 9.50.

- Geschichte der spanischen Literatur von J. Fitzmaurics-Kelly. Übersetzt von E. Vischer, herausgeg. von A. Hämel. \*M. 17.50, geb. M. 20.—.
- Guy de Maupassant von Heinrich Gelzer. Mit Bildnis. \*M. 8.—, geb. M. 10.—.
- J. B. de Almelda Garrett und seine Beziehungen zur Romantik von Otto Antschert. \*M. 14.50, geb. M. 17.—.
- Die humoristische Gestalt in der französischen Literatur von Walter Gottschalk. \*M. 16.-, geb. M. 18.50.
- Fogazzaros Stil und der symbolistische Lebensroman von O. Leo. \*M. 16.-, geb. M. 18.-.
- Dante in Deutschland. Bibliographie der deutschen Dante-Literatur 1416-1927. Von Theodor Ostermann. \*M. 40.-, geb. M. 44.-.

#### III. Reihe: Wörterbücher.

- Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache. I. Lateinisches Element von S. Puşcarıu. M. 6.—, geb. M. 8.50.
- Petit Dictionnaire Provençal-Français par E. Levy. 2. Aufl. M. 6.50, geb. M. 8.50.
- 3. Romanisches etymologisches Wörterbuch von W. Meyer-Lüber. 3. Aufl. erscheint in etwa 20 Lieferungen, je M. 2.50.
- Die romanischen und deutschen Örtlichkeitsnamen des Kantons Graubünden von Aug. Kübler. \*M. 14.—, geb. M. 16.—.
- Etymologisches Wörterbuch der französischen Sprache von Ernst Gamillscheg. \*M. 40.—, geb. M. 45.—.

## IV. Reihe: Altertumskunde. Kulturgeschichte.

- Frankreichs Kultur und Sprache. Geschichte der französischen Schriftsprache von den Anfängen bis zur Gegenwart von Karl Vossler. 2. neubearb. Aufl. \*M. 7.50, geb. M. 9.50.
- Die sprichwörtlichen Redensarten der französischen Sprache. Ein Beitrag zur französischen Stilistik, Kultur- und Wesenskunde von Walter Gottschalk. Band I \*M. 9.—, Band II \*M. 8.50; I/II geb. M. 20.—.
- Französische Schülersprache von W. Gottschalk. M. 3.60, geb. M. 5.—.
  - V. Reihe: Untersuchungen und Texte.
- Der Einfluß der germanischen Sprachen auf das Vulgärlatein von Josef Brüch. Vergriffen.
- Ueber den Ursprung und die Bedeutung der französischen Ortsnamen von K. Gröhler. I. Ligurische, iberische, phönizische, griechische, gallische, lateinische Namen. M. 10. –, geb. M. 12.50.
- 3. Das Ninfale Flesolano Glovanni Boccaccios. Kritischer Text von Berthold Wiese. Mit 2 Tafeln. M. 2.80, geb. M. 4.30.
- Hauptfragen der Romanistik. Festschrift für Ph. Aug. Becker. M. 9.—, geb. M. 11.—.
- Idealistische Neuphilologie. Festschrift für Karl Vossler. Hrsg. von V. Klemperer und E. Lerch. M. 8.—, geb. M. 11.—.
- Reto R. Bezzola. Abbozzo di una storia dei gallicismi italiani nei primi secoli (750-1300). Saggio storico-linguistico. \*M.9.—, geb. M.11.50.
- Das Katalanische. Seine Stellung zum Spanischen und Provenzalischen. Sprachwissenschaftlich und historisch dargestellt von W. MEYER-LÜBKE. \*M. 6.50. geb. M. 8.50.

# Sammlung slavischer Lehr- und Handbücher

herausgegeben von A. LESKIEN † und E. BERNEKER.

#### I. Reihe: Grammatiken.

- Grammatik der altbulgarischen (altkirchenslav.) Sprache von A. Leskien.
   Aufl. M. 5. -, geb. M. 6.80.
- 2. Slavische Phonetik von Olaf Broch. M. 6 .- , geb. M. 8.50.
- 3. Urslavische Grammatik von J. J. Mikkola. I. Lautlehre. M. 3.60.
- Grammatik der serbo-kroatischen Sprache. Lautlehre, Stammbildung, Formenlehre von A. LESKIEN. M. 11.—, geb. M. 14.—.
- Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen von Franz Miklosich. (Manulneudruck.) II. Stammbildungslehre. Geb. \*M. 17.—. IV. Syntax. Geb. \*M. 33.—.
- Altkirchenslavische Grammatik von Paul Diels. I. Grammatik. M. 18.50, geb. M. 20.—. II. Teil im Druck.

#### II. Reihe: Wörterbücher.

 Slavisches etymologisches Wörterbuch von Erich Berneker. Band I. A-L. 2. unveränderte Aufl. M. 19.50, geb. M. 22.—.

#### III. Reihe: Texte und Untersuchungen.

- 1. Die alttschechische Alexandreis. Mit Einleitung und Glossar herausgeg. von Reinhold Trautmann. M. 5.—, geb. M. 7.—.
- 2. Die Verba reflexiva in den slavischen Sprachen von Alfons Marguliés. M. 7.—, geb. M. 8.50.
- 3. Das Statut von Wislica in polnischer Fassung. Kritische Ausgabe von O. Grünenthal. \*M. 5.—, geb. M. 6.50.
- Der altkirchenslavische Codex Suprasliensis von Alfons Marguliés. \*M. 17.—, geb. M. 19.—.
- Die Bildung der slävischen Personen- und Ortsnamen. Drei Abhandlungen von Franz Miklosich, Manulneudruck aus Denkschriften der Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, Wien 1860—1874.
   \*M. 25.—, geb. M. 28.—.
- Das Eugenius-Psalterfragment. Mit Erläuterungen herausgeg. von O. Grünenthal. M. 2.50.

# Slavica

### herausgegeben von M. Murko.

- Die protestantische Kirchenordnung der Slovenen. Eine literarisch-kulturhistorisch-philologische Untersuchung von Fr. Kornč. M. 4.50.
- Slavische und Indogermanische Intonation von Karl H. Meyer. M. 1.60.
- Der Untergang der Deklination im Bulgarischen von Karl H. Meyer. M. 2.—.
- Das Asyndeton in den Balto-Slavischen Sprachen von G. S. Keller. M. 2.50.
- 5. Die Wortfolge im Litauischen von E. Schwentner. M. 1.—.
- 6. Die Schönhengster Ortsnamen von E. Sandbach. M. 3.50.
- 7. Akzentbewegung in der russischen Formen- u. Wortbildung von R. Nachtigall. I. Substantiva und Konsonanten. M. 8.—.

- Die Schulkomödien des Pater Franziszek Bohomolec S. J. Ein literaturgeschichtlicher Beitrag zur Kenntnis der Anfänge der modernen polnischen Komödie von Ad. Stenden-Petersen. M. 11.60.
- Die litauischen Akzentverschiebungen und der litauische Verbalakzent von Torbiörnsson. \*M. 2.—.

# Bibliothek der klass. Altertumswissenschaften

herausgegeben von J. GEFFCKEN.

- Mathematik und Astronomie im klassischen Altertum von E. Hoppe. M. 6.—, geb. M. 8.50.
- Geschichte Vorderasiens u. Ägyptens vom 16. Jhrh. v. Chr. bis auf die Neuzeit von Fr. Bilabel und A. Grohmann. I. Bd.: 16.—11. Jhrh. v. Chr. von Fr. Bilabel. Mit 2 Karten. \*M. 33.—, geb. M. 36.—.
- Griechische Literaturgeschichte von J. Geffeken. I. Bd.: Von den Anfängen bis auf die Sophistenzeit. Mit einem Sonderband: Anmerkungen. 2 Bände. \*M. 30.—, geb. M. 35.—.
- Nomenclator Metricus. Alphabetisch geordnete Terminologie der griechischen Verswissenschaft von Отто Schroeder. Kart. \*M. 3.50.
- Das Haus des Herodes. Zwischen Jerusalem und Rom. Von Hugo Willrich. \*M. 10.—, geb. M. 12.—.
- Grundriß der griechischen Versgeschichte von Otto Schroeder.
   \*M. 6.—, geb. M. 7.50.

# Religionswissenschaftliche Bibliothek

herausgegeben von W. Streitberg †.

- Vorlesungen über den Islam von J. Goldziher. 2. Aufl. von F. Babinger. \*M. 12.—, geb. M. 14.—.
- Die christliche Legende des Abendlandes von H. GÜNTER-M. 6.40, geb. M. 8.40.
- 3. Die Geschichte d. Dalailamas v. G. Schulemann. M.7.—, geb. M.9.—.
- Die Entstehung der Speisesakramente von E. Reuterskiöld.
   M. 4.—, geb. M. 5.50.
- Altgermanische Religionsgeschichte von Karl Helm. I. Band. Mit 51 Abbildungen. M. 6.40, geb. M. 8.50.
- Der Ausgang des griechisch-römischen Heidentums von J. Geffecken. 2. Tausend. Mit Nachträgen. \*M. 10.—, geb. M. 12.50; Nachträge allein M. 1.50.
- ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Eine religionsgeschichtliche Studie zur vorkirchlichen Eschatologie von Aug. von Gall. \* M. 27.50, geb. M. 30.—.
- 8. Gebet und Onfer. Studien zum griechischen Kultus von Fr. Schwenn. \*M. 7.50, geb. M. 9.—.
- ΗΣΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΎΣ ΟΥ ΒΑΣΙΛΕΎΣΑΣ. Die messianische Unabhängigkeitsbewegung vom Auftreten Johannes des Täufers bis zum Untergang Jakobs des Gerechten, nach der neuerschlossenen Eroberung von Jerusalem des Flavius Josephus und den christlichen Quellen dargestellt von Rob. Eisler. Band I \*M. 44.—, geb. M. 48.—. Band II \*M. 62.—, geb. M. 66.—.

-

# Kulturgeschichtliche Bibliothek

herausgegeben von W. Foy.

I. Reihe: Ethnologische Bibliothek.

- 1. Die Methode der Ethnologie von F. Gräbner. M. 4 .-- , geb. M. 6 .-- .
- Das alte Ägypten von A. Wiedemann. Mit 78 Text- und 26 Tafelabbildungen. M. 13.—, geb. M. 15.50.
- Babylonien und Assyrien von Bauno Meissner. I. Band. Mit 138 Textabbildungen, 223 Tafelabbildungen und 1 Karte. M. 18.—, geb. M. 21.—.
- Babylonien und Assyrien von Bruno Mrissner. II. Band. Mit 46 Textabbildungen, 55 Tafelabbildungen und 2 Karten. \*M. 19.—, geb. M. 22.—.
- Die Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde von P. W. Schmidt S. V. D. Mit einem Atlas von 14 Karten in Lithographie. \*M. 42.—, geb. M. 45.—.
- Rassen und Religionen im alten Vorderasien von Max Semper. Mit 8 Textabb. und 9 Tafeln. \*M. 25.—, geb. M. 28.—.
  - Il. Reihe: Bibliothek der Europäischen Kulturgeschichte.
- Religionsgeschichte Europas von Carl Clemen. I. Bd.: Bis zum Untergang der nichtchristlichen Religionen. Mit 130 Textabbildungen. \*M. 17.—, geb. M. 19.—.
- Religionsgeschichte Europas von Carl Clemen. II. Bd.: Die noch bestehenden Religionen. Mit 23 Textabbildungen. \*M. 10.—, geb. M. 12.—.
- Geschichte der deutschen Literatur. Herausgegeben von Albert Köster † und Julius Petersen. I. Band: Heldendichtung, Geistlichendichtung, Ritterdichtung von Hermann Schneider, o. Professor an der Universität Tübingen. \*M. 20.—, geb. M. 22.80.
- Die deutsche Literatur der Aufklärungszeit. Fünf Kapitel aus der Literaturgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts mit einem Anhang: Die allgemeinen Tendenzen der Geniebewegung. Von Albert Köster. \*M. 10.—, geb. M. 12.—.
- Goethes lyrische Dichtung in ihrer Entwicklung und Bedeutung von Hermann Baumgart. Herausgegeben von Dr. Gertrud Baumgart. I. M. 10.50, geb. M. 12.50.
- Germanische Wiedererstehung. Ein Werk über die germanischen Grundlagen unserer Gesittung. Unter Mitwirkung von Claudius Bojunga, Albrecht Haupt, Karl Helm, Andreas Heusler, Otto Lauffer, Friedrich v. d. Leyen, Josef Maria Müller-Blattau, Claudius Freiherr von Schwerin herausgegeben von Hermann Nollau. Mit 10 Farbentafeln. Geb. \*M. 28.—
- BERGMAN, G., Abriß der schwedischen Grammatik. Kart. M. 1.60.
- Bezold, Carl., Babylonisch-Assyrisches Glossar. Nach dem Tode des Verfassers unter Mitwirkung von Adele Bezold zum Druck gebracht von Albrecht Götze. \*M. 26.—, geb. M. 30.—.

- Boisaco, Émile, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, étudiée dans ses rapports avec les autres langues indoeuropéennes. Seconde édition. Gebunden M. 30.—.
- Ciceronis epistolae selectae. Herausg. von SUPFLE-Böckel. 11. Aufl., Geb. M. 4.80.
- ETTMAYER, K. von, Vademecum für Studierende der romanischen Philologie. Kartoniert M. 3.—.
- FAUST, A., Der Möglichkeitsgedanke. Systemgeschichtliche Untersuchungen. I. Antike Philosophie. M. 17.50, geb. M. 20.—.
- FAVRE, CH., Thesaurus verborum quae in titulis Jonicis leguntur cum Herodoteo sermone comparatus. M. 12.—.
- GOETZE, A., Akademische Fachsprache. \*M. 1.20.
- GOLDMANN, E., Beiträge zur Lehre vom indogermanischen Charakter der etruskischen Sprache. I \*M. 8.-; II \*M. 21.-.
- Grein, C. W. M., Dichtungen der Angelsachsen. I M. 3.50; II M. 3.80. Günther, A., Altlettische Sprachdenkmäler in Faksimiledrucken. 2 Bände. \*M. 20.—, geb. M. 25.—.
- HAAG, K., Die Sprachlandschaften Oberitaliens. Mit 1 Karte. (Sonder-druck aus GRM.) M. 1.50.
- HARDER, ERNST, Deutsch-arab. Handwörterb. M. 18.—. geb. M. 21.—. HARNINGTON, JAMES, Oceana. Edited with notes by S. B. Liljegren. \*M. 11.20.
- HONIGMANN, ERNST, Die sieben Klimata und die ΠΟΛΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ. Eine Untersuchung zur Geschichte der Geographie und Astrologie im Altertum und Mittelalter. \*M. 25.—.
- HONTI, R., Italienische Elementargrammatik. Geb. M. 2.50.
- HORTEN, M., Indische Strömungen in der islamischen Mystik.

  II. Lexikon wichtigster Termini der isl. Mystik in Persien
  um 900. (Heft 13 der Materialien z. Kunde d. Buddhismus,
  hrsg. von M. Walleser.) \*M. 10.—.
- JENSEN, H., Neudänische Laut- und Formenlehre. Kart. M. 2.-.
- Neudänische Syntax. Kart. M. 4.-.
- JESPERSEN, O., Eine internationale Sprache (Novial). Kart. \*M. 4.50.

   Novial Lexike. Internationales Wörterbuch. Kart. M. 4.—.
- JONES, DANIEL, Phonetic Readings in English. 19th Edition. Kart. M. 1.50.
- KARST, J., Geschichte der armenischen Philologie. In kritischer Beleuchtung nach ihren ethnologischen Zusammenhängen dargestellt. Mit Beilagen und Exkursen über die asianisch-mediterraneische Vorgeschichte (Schriften d. Els.-Loth. Wiss. Ges. C, 2) \*M. 10.—.
  - Die vorgeschichtlichen Mittelmeervölker. Nach Ursprung, Schichtung und Verwandtschaft. Ethnologisch-linguistische Forschungen über Euskaldunak (Urbasken), Alarodier und Protophrygen, Pyrenaeo-Kaukasier und Atlanto-Ligurer, Westund Ostiberer, Liguro-Leleger, Estrusker und Pelasger, Tyrrhener, Lyder und Heiter. Mit Exkursen über Atlantis, die süd-, mittel-, ostasiatische und die amerikanische Völkerwelt. (Schriften der Elsaß-Lothr. Wiss, Ges., R.C. Bd. III.) \*M. 40.—.
- Atlantis und der Liby-Athiopische Kulturkreis. \*M. 5.60.
- KIRKPATRICK, JOHN, Handbook of Idiomatic English, as now written and spoken. Containing Idioms, Phrases and Locutions. Adapted for Students and Travellers of all Nationalities. 3d edition. Geb. M. 5.50.

- KLEIN, K. K., Rumänisch-deutsche Literaturbeziehungen. \*M. 7.-. LANGENBUCHER, H., Das Gesicht des deutschen Minnesangs und seine Wandlungen. \*M. 5.50.
- VAN DER MEER, M. J., Grammatik der neuniederl Gemeinsprache. Mit Übungen und Lesestücken von M. Ramondt. Kart. M. 4 .-. MILLEOUANT, P., Texte neuerer und neuester deutscher Prosaschrift-
- steller zum Übersetzen in fremde Sprachen. Kart. M. 2.85.
- MURKO, M., Die Bedeutung der Reformation und Gegenreformation für die Südslaven. \*M. 10 .-.
- PAUDLER, FR., Die hellfarbigen Rassen und ihre Sprachstämme. Kulturen und Urheimaten. Ein neues Bild vom heutigen und urzeitlichen Europa. Mit 2 Tafeln. \*M. 7.-. geb. M. 9.-.
- Pinck, L., Verklingende Weisen. Lothringer Volkslieder. Mit Bildern von Bacher und Noten. I. Bd. M. 7.—. II. Bd. M. 8.50. Pos, H. J., Zur Logik der Sprachwissenschaft, M. 5.—.
- Kritische Studien über philologische Methode. M. 3.20.
- RAYNOUARD, M., Lexique Roman ou Dictionnaire de la langue des troubadours comparée avec les autres langues de l'Europe Latine. Manuldruck nach der Erstausgabe von 1836-45 (Paris). 6 Teile in 5 Bänden. \*M. 150.—, geb. M. 170.—. RECKENDORF, H., Arabische Syntax. M. 22.—, geb. M. 25.50.
- REICHELT, H., Die Soghdischen Handschriftenreste des Britischen Museums. In Umschrift und mit Übersetzung. I. Die Buddhistischen Texte. \*M. 10 .-. II. Die Nicht-Buddhistischen Texte. Mit 9 Tafeln und Nachtrag. \*M. 12 .-.
- Rozwadowski, J., Wortbildung und Wortbedeutung. M. 3.—. Saaz, Joh. von, Der Ackermann aus Böhmen. Hersg. von Alois BERNT. (Altdeutsches Schrifttum aus Böhmen, hersg. von E. Gierach. 1.) Kart. \*M. 2 .-- .
- SCHMITT, A., Untersuchungen zur allgemeinen Akzentlehre mit Anwendung auf den Akzent des Griechischen u. Lateinischen. \*M. 5.50. Akzent und Diphthongierung. \*M. 4.50.
- SCHREIBER, Die niederländische Sprache im deutschen Urteil (Schriften des Holland-Instituts, Neue Reihe. Heft 6). \*M. 1.50.
- Schröer, A., Neuengl. Aussprachwörterb. 2, verb. Aufl. Geb. M. 8 .- . — Neuenglische Elementargrammatik. 2. Aufl. Kart. M. 2.50. Spiegelberg, W., Demotische Grammatik. \*M. 22.—, geb. M. 25.—.
- Koptisches Handwörterbuch. M. 22.50, geb. M. 25.-.
- Stand und Aufgaben der Sprachwissenschaft. Festschrift für Wilhelm Streitberg. Von J. FRIEDRICH, J. B. HOFMANN, W. HORN, J. JORDAN, G. IPSEN, H. JUNKER, F. KARG, C. KARSTIEN, K. H. MEYER, V. MICHELS, W. PORZIG, H. REICHELT, E. SIEVERS, F. SOMMER, F. SPECHT, A. WALDE, A. WALTER, J. WEISWEILER, H. ZELLER. \*M. 22.—, geb. 26.—.
- STRECKER, KARL, Moralisch-satirische Gedichte Walters von Chatillon. Aus deutschen, englischen, französischen und italienischen Handschriften. \*Kart. M. 6 .-.
- Transkription, Phonetische, u. Transliteration. Nach den Verhandl. d. Kopenhagener Konferenz im April 1925. Redig. v. Otto Jespersen und Holger Pedersen. Übersetzt von Carl Meinhof. M. 2 .- .
- Vossler, K., Die philos. Grundlagen zum "süßen neuen Stil" des Guido Guinicelli, Guido Cavalcanti und Dante Alighieri. M. 3.50.

Vossler, Positivismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft. Eine sprachphilosophische Untersuchung. M. 3.-.

Sprache als Schöpfung und Entwicklung. Eine theoretische Untersuchung mit praktischen Beispielen. M. 4.—.

Geist und Kultur in der Sprache. \*M. 8 .- , geb. M. 10 .- .

- La Fontaine und sein Fabelwerk. Mit 10 Holzschnitten. M. 4.-, geb. M. 5.50. Büttenausgabe geb. M. 12.-.
- Italienische Literatur der Gegenwart von der Romantik zum Futurismus. Kart. M. 3.50.
- Salvatore di Giacomo, ein neapolitanischer Volksdichter in Wort, Bild und Musik. Halbpergamentband M. 4 .-- .
- Die Göttliche Komödie. 2. verb. Auflage. 2 Bände. \*M. 25 .-- , geb. M. 30 .- , Pgt. M. 50 .- .

Leopardi. \*M. 5 .- , geb. M. 7 .- .

- Walleser, Max. Die buddhistische Philosophie in ihrer geschichtlichen Entwicklung. I. Teil: Die philosophische Grundlage des älteren Buddhismus. 2. unveränd. Autl. \*M. 5 .-. 2. Teil: Die mittlere Lehre (Mādhvamika-sāstra) des Nāgārjuna. Nach der tibetischen Version übertragen. M. 5 .- . 3. Teil: Die mittlere Lehre des Nagariuna. Nach der chinesischen Version übertragen. M. 5.—. 4. Teil: Die Sekten des alten Buddhismus. \*M. 6.—. Der ältere Vedänta. Geschichte, Kritik und Lehre. M. 3.—.
- Weidenbach, Das Geheimnis der schweren Basis: Das Jery slavenicum. \*M. 2.-.
  - Der Sprachlautglobus. \*M. 1.50.

WENDT, G., Syntax des heutigen Englisch. Geb. M. 14 .-.

Grammatik des heutigen Englisch. M. 4.—, geb. M. 6.—. Englische Grammatik für Oberklassen. M. 2.—, geb. M. 3.30.

Beiträge, Deutschrechtliche. Herausgegeben von K. Beyerle, Band 1-13. Verzeichnis auf Wunsch. (Bd. 12\*.)

- zur neueren Literaturgeschichte. Herausgegeben von W. WETZ. Band 1-4. Neue Folge, herausgegeben von von Waldberg, Band 1-19. Verzeichnis auf Wunsch. (Bd. 12-18\*.)
- Würzburger, zur englischen Literaturgeschichte. gegeben von O. L. JIRICZEK, Band 1-4. Verzeichnis auf Wunsch.

Forschungen, Anglistische, Herausgegeben von J. Hoops, Band 1-73. Verzeichnis auf Wunsch. (Bd. 60-72\*.)

Kultur und Sprache.

- 1. Der englische Roman der neuesten Zeit von W. F. Schirmen. M. 1.50.
- 2. Dänisches Heidentum von G. Schütte. Mit 26 Abb. M. 3 .--. 3. Das dichterische Kunstwerk von Emil Winkler. \* M. 2 .- .
- 4. Zarathustras Leben u. Lehre v. Chr. Bartholomae. \*M. -. 80.
- 5. Die Frau im Sasanidischen Recht von CHR. BARTHOLOMAE.
- \*M. -.80.
- 6. Germanen und Kelten. Historisch-linguistisch-rassenkundliche Forschungen und Gedanken zur Geisteskrisis von GUSTAV NECKEL. \*M. 3 .-.
- 7. Die Sprachstämme der Erde. Mit einer Anzahl grammatischer Skizzen von E. Kieckers, Kart. M. 4.50.

Balled by Google

- Orient und Antike. Herausgegeben von G. Bergsträsser, F. Boll. † und O. Regenbogen.
  - Kleinasien zur Hethiterzeit. Eine geographische Untersuchung von A. Götze. \*M. 1.50.
  - 2. Theophrast bei Epikur und Lucrez von E. Reitzerstein.
    \*M. 4.50.
  - 3. Die Glaubwürdigkeit von Herodots Bericht über Ägypten im Lichte der ägyptischen Denkmäler von Wilhelm Spiegelerre. Mit 5 Abb. im Text und 2 Tafeln. \*M. 3.—.
  - Die Stellung der Frau in der vorgriechischen Mittelmeerkultur. Von E. Kornemann. \*M. 3.—.
  - Der οίκονομικός des Neupythagoreers Bryson und sein Einfluß auf die islamische Wissenschaft. Von M. Plessner. \*M. 22. – .
  - Ursprung und Entartung in der Geschichtschreibung des Poseidonios. Von K. REINHARDT. \*M, 6.50.
  - 7. Plotins Leben. Untersuchungen zur Biographie Plotins von Hans Oppermann. \*M. 4.—.
- Repetitorien zum Studium altfranzösischer Literaturdenkmäler. Herausgegeben von K. R. v. Ettmayer.
  - 1. Der Rosenroman I. Von K. R. v. Ettmayer. M. 1.20.
  - 2. Das Rolandslied. Von E. WINKLER. M. 1.20.
- Sammlung mittellateinischer Texte. Herausgegeben von A. Hilka, Band 1—10. Verzeichnis auf Wunsch. (Bd. 10\*.)
- vulgärlateinischer Texte. Herausgegeben von W. Heraeus und H. Morr †, Band 1-6. Verzeichnis auf Wunsch.
   Studien, Kieler, zur englischen Philologie. Herausgegeben von
- Studien, Kieler, zur englischen Philologie. Herausgegeben von F. Holthausen, Band 1—5 und Neue Folge 5—7. Verzeichnis auf Wunsch.
- Textbibliothek, Englische. Herausgegeben von J. Hoops, Band 1—19. Verzeichnis auf Wunsch. (Bd. 18—19\*.)
- Texte, Alt- und Mittelenglische. Herausgegeben von F. Holthausen und L. Morsbach, Band 1—11. Verzeichnis auf Wunsch. (11\*.)
- Texte, Kommentierte griechische und lateinische. Herausgegeben von J. Gefferen, Band 1-6. Verzeichnis auf Wunsch. (Bd. 4-6\*.)
- Carmina Burana. Kritisch herausgegeben von Alfons Hilka und Otto Schumann. I. Band: Text, II. Band: Kommentar. 1. Die moralisch-satirischen Dichtungen. Text I. mit 5 Farbentafeln kart. \*M. 6.—, Kommentar I. kart. \*M. 20.—.
- Des Aristophanes Werke. Übersetzt von J. G. Droysen. Manulneudruck der 3. Auflage. 2 Teile in 1 Bande. Geb. \*M. 12.—.
- Beowulf. Übersetzt und erläutert von Hugo Gering. 2. Aufl. 2. Abdruck. Kart. \*M. 2.50.
- Epiktet. Was von ihm erhalten ist. Nach den Aufzeichnungen Arrians. Neubearbeitung der Übersetzung von J. G. Schultheß von R. Mücke. Geb. \*M. 9. -.
- Die Schrift über das Erhabene. Deutsch mit Einleitung und Erläuterungen von H. F. Müller. M. 1.50.
- Griechenlyrik Römerlyrik in deutsche Verse übertragen von J. M. Srowasser, Zwei Bände. Deckenzeichnung von Franz Hein, Geb. M. 7.—.

Hellenische Sänger in deutschen Versen von K. Preisendanz und Franz Hein. Mit Zeichnungen von Franz Hein. Kart. M. 1.—.

Die Tragödien des Sophokles. In den Versmaßen der Urschriftins Deutsche übersetzt von Carl Bruch. Neue Ausgabe mit Einleitung und Erläuterungen von H. F. Müller. In Pappband mit Decken und Titelzeichnung von Franz Hein. Geb. M. 4.—.

Spinoza, Von den festen und ewigen Dingen. Übertragen und eingeleitet von C. Gebhardt. (Dünndruckpapier, XL u. 594 S.) Geb. \*M.9.50. Die beste Einführung in Spinozas Lehre.

Victorianische Dichtung. Eine Auswahl aus E. Barrett Browning, R. Browning, A. Tennyson, M. Arnold, D. G. Rossetti, W. Morris, A. Ch. Swinburne, Chr. Rossetti mit Bibliographien und Einleit. von Otto L. Jinczeck, 5. Tausend mit Nachträgen. Geb. M. 5.—.

## Germanisch-Romanische Monatsschrift

in Verbindung mit F. Holthausen und W. Meyer-Lübke herausgegeben von Dr. Heinrich Schröder, Kiel, und Prof. Dr. F. R. Schröder, Würzburg.

Band I.—VIII je M. 12.—, geb. M. 15.—. Band IX—XV je M. 9.—, geb. M. 12.—. Band XV/XIX je M. 13.50, geb. M. 16.50. Band XX, 1932, im Erscheinen; halbjährlich M. 6.75.

## Wörter und Sachen

Kulturhistorische Zeitschrift für Sprach- und Sachforschung Begründet von R. Meringer

in Verbindung mit J. J. Mikkola, R. Much, M. Murko und der Indogermanischen Gesellschaft herausgegeben von H. Güntert, R. Meringer und W. Meyer-Lübke. Bd. I—X, 4°, je M. 20.—; Bd. XI M. 25.—; Bd. XII, Heft 1 M. 20.—; Heft 2 M. 30.—.

#### Beihefte:

- Die Hanf- und Flachskultur in den frankoprovenzalischen Mundarten mit Ausblicken auf die umgebenden Sprachgebiete von Walter Gerig. 4°. Mit 53 Abb. M. 10.—.
- Beiträge aus dem landwirtschaftlichen Wortschafz Württembergs von Max Lohss. 4°. Mit 27 Abb. und 6 Karten. M. 11.—.
- Les appellations du traîncau et de ses parties dans les dialectes de la Suisse Romane par Gust. Huber. 4°. Mit 40 Abb. M. 6.50.
- Das ländliche Leben Sardiniens im Spiegel der Sprache. Kulturhistorisch-sprachliche Untersuchungen von M. L. Wagner.
   Mit 110 Abb. M. 14.—.
- Die Benennungen von Sichel und Sense in den Mundarten der Romanischen Schweiz von Franz Hobi. 4°. Mit 12 Abb. M. 6. – .

Ausgegeben Januar 1932.



## STANFORD UNIVERSITY LIBRARY

To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below

SEP & 60 MAR 3 1 48 FAL F (21) 29 52

DATE Text und 444694 Thumb, A. Handbuch des sanskrit. NAME DATE glossar. 644694

